

# Ehrenbuch des Führers

Der Weg zur Volksgemeinschaft

### Das Ehrenbuch des Führers

Der Weg zur Volksgemeinschaft

Heransgeber: Heichsinspektener der USDAP

Friedrich Floeder Verlag Düsseldorf

Alle Rechte vorbehalten :: Bearbeiter: Dr. Walter hawel Berlag: Friedrich Floeder=Verlag, Düsseldorf Druck: Graphische Anstalt Boeckling & Müller, Essen

### Jun Beleit! Bewidmet vom Reichsminister Dr. Boebbels

Möge Das Ehrenbuch des Führers' seinen Weg autreten in das durch ihn und seine Idee geeinte dentsche Wolf.

Berlin, September 1933.

Ar ynolds Rousminster

#### Vorwort

In der Geschichte des deutschen Volkes vollzieht sich ein einzigartiger, ein gigantischer Zeitabschnitt:

Die deutsche Volkwerdung.

Bei dieser seelischen und politischen Formung eines 60 Millionen=Volkes im Herzen des Abendlandes horcht die Welt auf, blickt Europa mit größter Spannung auf den Führer der werden den deutschen Nation.

Hundert Millionen Deutsche im In= und Auslande hängen mit einer sich steigernden Leidenschaftlichkeit und mit einem wachsenden Vertrauen an jedem Wort, an jeder Miene, an jeder Handlung des Führers.

Niemand aber kennt ihn so genau, verehrt ihn so tief, ist ihm mit so bestingungsloser Treue ergeben, als seine Paladine, sene Männer seines besonderen Vertrauens, die mit ihm den heldenhaften Kampf bis zur Machtsergreifung führten und setzt im Auftrage des Führers die große geschichtliche Aufgabe erfüllen:

Die Schaffung des deutschen Nationalstaates. Noch zittern in allen deutschen Herzen die Worte des Kanzlers nach, die er kürzelich programmatisch in Erfurt sprach:

"Ich will aus Arbeitern, Bauern und Proletariern, aus Republikanern und Monarchisten, aus Protestanten und Katholiken, aus Beamten und Angestellten ein deutsches Volk zu einer unzerreißbaren Einheit zusammenfügen."

Das gegenwärtige ungeheure Zeiterleben des deutschen Volkes wird so die Geschichtsperiode des wiederkehrenden deutschen Nationalstolzes und des auf-

keimenden Nationalbewußtseins — verbunden mit einer glühenden Liebe zu dem unvergleichlichen Führer Adolf Hitler.

"Das Ehrenbuch des Führers"

ist Runder der großen Sendung des Führers,

ist eine Huldigung seiner Baladine!

Die reine Flamme glühender Verehrung soll mit jedem Sat, mit jedem Bild alle deutschen Männer und Frauen, alle deutschen Jungen und Mädel, im In= und Auslande unaufhörlich entzünden und stärken bis zur restlosen Durchführung der deutschen Aufgabe im Geiste Adolf Hitlers — nach seinem in Potsdam verkündeten endgültigen Programm der nationalen Revolution:

"Die Revolution ist erst beendet, wenn die ganze deutsche Welt innerlich und äußerlich neu gestaltet ist."

#### "Das Ehrenbuch des Führers"

soll Kompaß sein für die deutsche Wiedergeburt und für den deutschen Aufstieg — mit dem Wahlspruch bis zum Endsieg: Nationalsozialist sein, heißt Kämpfer sein auf Leben und Tod mit Adolf Hitler!

So wird das "Ehrenbuch des Führers" zum nationalsozialistischen Volkserziehungsbuch der gesamten deutschen Generation von heute und morgen auf dem Wege zur versöhnten Volksgemeinschaft.

Heinz Haake.

#### Inhaltsverzeichnis

| 1.        | Adolf Hitlers deutsche Bendung       | 11 |
|-----------|--------------------------------------|----|
| 2.        | Der Wecker Deutschlands aus Echmach  |    |
|           | und Anechtschaft                     | 20 |
| <b>3.</b> | Die Liebeitermassen horchen auf:     | •  |
|           | Adolf Hitler verkündet sein Programm | 32 |
| 4.        | Die Front des Widerstandes in der    | í  |
|           | Jeit tieksten deutschen Unglücks     | 42 |
| 5.        | Der Freiheit eine Gasse!             | 50 |
| 6.        | Der Führer flagt an                  | 52 |
| 7.        | Ein Ehrenblatt in der Beschichte     |    |
|           | der deutschen Freiheitsbewegung      | 74 |
| 8.        | die Besten der Aation an der Leite   |    |
|           | Aldolf Hitlers                       | 84 |
| 9.        | Des Kührers Heerschau                | 89 |
| 10.       | Ber lebendige Wille siegt            | 96 |
|           |                                      |    |

#### Inhaltsverzeichnis

|  | 11. | Das Volf steht auf                   | 101 |
|--|-----|--------------------------------------|-----|
|  | 12. | Ich gehöre zu euch und ihr gehört    |     |
|  |     | zu mir!                              | 104 |
|  | B.  | Under die Beit Beit                  | 123 |
|  | 14. | Der deutsche Arbeiter gehört zu      |     |
|  |     | Eldolf Hitler                        | 194 |
|  | 15. | Ber Kongreß des Vieges, des Friedens |     |
|  |     | und der praktischen Politif          | 250 |
|  | 16. | Wir werden ein Volf – unter          |     |
|  |     | Adolf Hitlers Filheung               | 310 |

#### Udolf Kitlers deutsche Sendung.

Durch eine entbehrungsreiche und harte Lebensschule st Adolf Hiller gegangen, aufrecht und unentwegt.

Sonnenschein umgoldete seine Kinderzeit. Schicksalsschläge, Hunger und Not waren die Weggenossen seiner Jugendsahre. Er mußte sie aus eigener Kraft meistern.

Im Trommelfeuer des Krieges war er, der Kriegsfreiwillige, der Meldes gänger, ganz auf sich selbst gestellt.

So wuchs seine innere Kraft. Unbändig und leidenschaftlich brach sie auf, als er Politiker wurde. Einer ganzen Welt mit ihrem Irrwahn, mit ihrem Has und ihrer Verleumdung trat er als unerbittlicher Kämpfer entgegen. Mit ihm ein kleines häuflein Getreuer, dann hundert, einige hunderte. Und aus diesen wurden Tausende, hunderttausend, Millionen, bis er aus diesem gigantischen Kingen als Sieger hervorging. Er wurde der Wegbereiter und Baumeister des Vritten Reiches. Die Geschichte wird ihn demnächst den größten Erzieher unseres Volkes nennen, eines Volkes, das ohne Ehre und Freiheit, in ewiger Zwietracht des Klassenkampfes — kein Volk war. Im harten Kampf des Lebens wurde Adolf Hitler unser Bannenträger auf dem Wege zur versöhnten Volksgemeinschaft, zur beutschen Volkwersdung, bei der Schaffung des deutschen Nationalstaates.

Die Vorsehung formte ihn für diese Deutsche Sendung, von Kindheit an und stellte ihm die Besten der Ration als Mitkämpfer zur Seite.

#### Udolf Kitlers deutsche Bendung

Es ist reizvoll und ergreifend zugleich zu erkennen, wie der Himmel Adolf Hitler für seine hohe deutsche Sendung auserkor, wie das Leben ihn für diese Mission reif machte und wie er sie dann einzigartig erfüllte. Gottes Vorssehung waltete sichtbar über Adolf Hitler und dem deutschen Volk!

Der Geburtstag des Kührers, der 20. April, ist zum Freudentag aller Deutschen geworden, wo auch immer sie wohnen mögen. In der österreichischen Geburtsstadt Braunau am Inn, dicht an der banerischen Grenze, wo Adolf Hitler 1889 als Sohn eines österreichischen Zollbeamten das Licht der Welt erblickte, weht der Geist eines deutschen Freiheitshelden, des Nürnberger Buchhändlers Palm, der sein Leben hingab — auf Befehl Napoleons. Vom Bater, der sich einst gelobt hatte, "nicht eher in das liebe väterliche Dorf zurückzukehren, als bis er etwas geworden wäre", erbte Adolf Hitler ein ausge= sprochenes Pflichtbewußtsein, den starken Willen und die Fähigkeit klarer Ziel= setzungen. Er war kein Stubenhocker. Die Auseinandersetzungen mit seinen Spielkameraden waren seine erste Rednerschulung. "Einen kleinen Rädels= führer" nannte sich Hitler selbst. Schon als Jungen schwebte ihm Groß= Deutschland als Ideal vor, das alle Deutschen gleichen Blutes umfassen sollte, Desterreicher und Reichsdeutsche vereint. Er begriff nicht, daß er dem von Bismarck geschmiedeten Reiche nicht angehören durfte. "Mit innerem Neide mußte ich auf vorsichtige Fragen die Antwort vernehmen, daß nicht seder Deutsche das Glück besitze, dem Reiche Bismarcks anzugehören. — Ich konnte das nicht begreifen.

Gern erinnert sich Hitler an seine glückselige Kinderzeit zurück, in der er Wiese und Wald durchstreisen und den Bauer bei seiner Arbeit kennen lernen konnte. In Gottes freier Natur aufgewachsen, liebte er die Freiheit über alle Maßen, war so dem Beamtenberuf, für den ihn sein Vater bestimmt hatte, aus innerster Seele abhold. Von seiner Mutter hatte Adolf Hitler die schlichte Menschlichkeit, die rührige Arbeitsamkeit und das gütige Wesen

#### Udolf Kitlers deutsche Sendung

geerbt. Kastengeist kannten seine Eltern wie alle Oberösterreicher nicht. Im fünften Lebensjahre Adolf Hitlers zog die Familie Hitler infolge Versetung des Vaters nach Passau. Seine Pensionierung schon ein Iahr später bedingte wiederum einen Wohnungswechsel. Der Vater erwarb ein Bauerngut in der Nähe von Braunau, in Lambach, im Alpenvorland. Die Achtung des Vauernstandes und die Liebe zu den Vergen wurden hier in Hitlers Herz gespslanzt. Hier in Lambach lebte er als Junge erstmalig gleichsam unterm Hakenskreuz, das sich im Stistswappen des dortigen Venediktinerstistes befindet. Mit sechs Iahren, also im Iahre 1895, gings in die Volksschule, zuerst nach Fischlshamm, zwei Iahre später nach Lambach. Lebhast und aufgeweckt mit guten Leistungen, bisweilen etwas wild, wie alle gesunden Iungen, so dürsen wir uns Adolf Hitler als Volksschüler vorstellen. Ungestüm in der goldenen Freiheit, im engsten kameradschaftlichen Verhältnis mit seinen Schulfreunden oder auch bei deren Kämpfen untereinander, war er so oft der Ansührer.

Nach etwa 9 Monaten zogen Hitlers Eltern nochmals um, nach Leonding bei Linz. Seine Freiheit wurde hier stark gekürzt. Er kam auf die Realschule nach Linz und hatte hier einen langen Schulweg zurückzulegen. Mit 14 Jahren verlor er seinen Vater; vier Jahre später seine inniggeliebte Mutter. In Leonding sind beide Eltern nebeneinander beerdigt.

Die sorglose Kinderzeit nahm für ihn so ein rasches Ende. Er mußte die Linzer Realschule, der er seine gediegene Geschichtsausbildung, das Denken in geschichtlichen Zusammenhängen, durch Prof. Dr. Poetsch verdankte, verlassen. Hier in Linz besuchte er als Zwölfjähriger häusig das Theater, erlebte den "Wilhelm Tell" und "Lohengrin". Hier begeisterte er sich für Richard Wagner. Die Verehrung des Meisters und die Bewunderung seiner Werke ist ihm für immer geblieben.

Und er ging in eine ungewisse Zukunft, nach Wien. Frei von dem Druck, Beamter werden zu sollen, setzte er seine ganze Hoffnung auf seinen Lieblings-wunsch, in Wien Kunstmaler werden zu können. Mittellos begann für ihn der

erste harte Lebenskampf. Wien wurde für ihn die Stadt der ersten Handarbeit, der ersten Gorgen um den Lebensunterhalt, der ersten Enttäuschungen. Er wurde Bauarbeiter, um sein tägliches Brot zu verdienen. Die Not wurde sein Begleiter. Oft mußte er die Arbeitsstelle verlassen. Zwar teilte er mit seinen Arbeitskollegen Arbeit und Sorge, aber die radikalisierte, unversöhnliche, un= dristliche und antinationale Arbeiterschaft ertrug nicht die Widerreden des jungen Arbeitsgenossen. Es war für ihn "ein harter Schlag aus heiterem Himmel", als er die Aufnahmeprüfung in die Kunstakademie nicht bestand. Man sagte ihm, er sei nach seinen Unlagen mehr Zeichner als Maler. Er solle lieber Baumeister werden und die Architektenschule besuchen. Ohne Reisezeugnis war dies aber nicht möglich. Eine bittere Enttäuschung, einen Lieblingswunsch begraben zu muffen! Das Vorbild des Vaters, der sich mit eiserner Energie bis zum Staatsbeamten emporarbeiten und dann erst in sein Heimatdorfchen zurückkehren wollte, ließ ihn stark bleiben. "Indem mich die Göttin der Not in ihre Urme nahm und mich oft zu zerbrechen drohte, wuchs der Wille zum Wider = stand, und endlich blieb der Wille Sieger.

Das danke ich der damaligen Zeit, daß ich hart geworden bin und hart sein kann. Und mehr noch als dieses preise ich sie dafür, daß sie mich lostiß von der Hohlheit des gemächlichen Lebens, daß sie das Muttersöhnchen aus den weichen Daunen zog und ihm Frau Sorge zur neuen Mutter gab, daß sie den Widerstrebenden hineinwarf in die Welt des Elends und der Armut und ihn so die kennen lernen ließ, für die er später kämpfen sollte."

Zurück also zur Handarbeit, in den Kreis der Lohnarbeiter der Großstadt! Hier spürte er es am eigenen Leibe, wie Arbeitslosigkeit zermürbt. Bald gab es Arbeit, bald nicht. Da lernte er es kennen und begreisen, wie der Arbeiter in dem unerträglichen Schwebezustand zwischen Arbeit und Arbeitslosigkeit entwurzelt wird. Hier konnte er beobachten, wie wirtschaftliche Not "sittliche und moralische Roheit und den Tiefstand der geistigen Kultur" der Arbeiterschaft zur Folge hat. Der Begriff "Vaterland" war ihr völlig verloren gegangen. Ja,

#### Udolf Kitlers deutsche Bendung

der Marxismus predigte Klassenkampf! Die Arbeiter=Internationale bot Aussicht auf die Erringung der Macht durch die Arbeiterschaft. Dann kämen bessere Zeiten! "Arbeiter aller Länder, vereinigt euch!" Das waren Parolen, die von den Arbeitern verstanden wurden, von ihnen, die das eigene Vaterland versnachlässigt hatte. Und Juden führten die Arbeiterschaft! Gerade Wien war überfüllt von Juden. "Die Namen der Austerlit, David, Adler, Ellenbogen usw. werden mir ewig in Erinnerung bleiben".

In Wien wurde Hitler Nationalsozialist. Der Arbeiter mußte wieder dem Vaterland zurückgewonnen werden. Sozial mußte ihm geholfen werden. Der Klassenkampf mußte der Versöhnung weichen. Die Einbeziehung des Arbeiters in den deutschen Kulturkreis war dringend erforderlich. Der geschwätzige und verantwortungslose Parlamentarismus mußte durch die versantwortungsbewußte Tat, durch eine starke Führung abgelöst werden. Dem Iudentum mit "seiner Zungenfertigkeit und der Kunst der Lüge" mußte sein Einfluß auf die deutschen Arbeitermassen genommen werden.

In Wien empfing Adolf Hitler einen unmittelbaren Anschauungsunterricht von dem unheilvollen Marxismus unter jüdischer Führung. In Wien reifte in ihm der leidenschaftliche Entschluß, die Seele des deutschen Arbeiters der roten Internationale zu entreißen und die Erkenntnis, daß es einen nationalen Staat ohne den deutschen Arbeiter nicht geben kann. In Wien hat Adolf Hitler bedeutsame Anregungen für das spätere Programm der NSDAB. erlebt und in sich aufgenommen.

1912 kam Adolf Hitler nach München. "Man hat nicht nur Deutschland nicht gesehen, wenn man München nicht kennt, nein, man kennt vor allem die deutsche Kunst nicht, wenn man München nicht sah". München hat eine deutsche Seele. München ist ihm eine echt deutsche Stadt. Endlich ist er im deutschen Vaterland. Eine glückliche Zeit bricht für ihn an. Unermüdlich studiert er, liest Buch für Buch mit nimmermüder Gründlichkeit, hatte er sich doch sedes Buch, das er kaufte, mühsam verdienen müssen. In seinem Buch "Mein

#### Udolf Kitlers deutsche Sendung

Rampf" schildert Adolf Hitler seine Münchener Bildungszeit frohen Herzens, wie folgt:

"Dazu aber kam noch die innere Liebe, die mich zu dieser Stadt mehr als zu einem anderen mir bekannten Orte fast schon von der ersten Stunde meines Aufenthaltes erfaßte. Eine deutsche Stadt! Welch ein Unterschied gegen Wien. Mir wurde schlecht, wenn ich an dieses Rassenbahrlon auch nur zurückdachte.... Am meisten aber zog mich die wunderbare Vermählung von urwüchsiger Kraft und seiner künstlerischer Stimmung, diese einzige Linie vom Hosbräuhaus zum Odeon, Oktobersest zur Pinakothek usw. an. Daß ich heute an dieser Stadt hänge, mehr als an irgendeinem anderen Flecken der Erde auf dieser Welt, liegt wohl mitbegründet in der Tatsache, daß sie mit der Entwicklung meines eigenen Lebens unzertrennlich verbunden ist und bleibt; daß ich aber damals schon das Glück einer wahrhaft inneren Zufriedenheit erhielt, war nur dem Zauber zuzuschreiben, den die wunderbare Wittelsbacher Residenz wohl auf seden nicht nur mit einem rechnerischen Verstande, sondern auch mit gefühlvollem Gemüt gesegneten Menschen ausübt."

Die Erfüllung des Lieblingswunsches Adolf Hitlers, Kunstmaler zu werden, hatte ihm das Schicksal versagt. Um Baumeister zu werden, fehlte ihm das vorgeschriebene Abschlußzeugnis. Seine vielseitigen Anlagen, die das harte Leben und sein nimmermüdes Selbststudium zur reichsten Entfaltung gebracht hatte, sollte er durch Gottes Vorsehung zu einer höheren Aufgabe auswerten. Er war berusen, der Baumeister der deutschen Nation zu werden. Zu dieser hohen Mission hat ihn München politisch und künstlerisch geschult. München sollte später seine Hauptarbeitsstätte werden, der Ausgangspunkt für seinen Wiederausbau des nationalen Deutschlands!



Nr. 1



Ar. 2 Weihe der ersten Standarten auf dem Marsfeld 1923

#### "Von mir werdet ihr später einmal viel hören!" (Meldegänger Adolf Hitler)

Der Weltkrieg war ausgebrochen. Adolf Hitler erhielt auf sein Gesuch am 3. August 1914 vom baprischen Könige die Genehmigung zur Aufnahme in den baprischen Heeresverband. Dort, wo deutsche Studenten = Freiwillige in unerschrockener Todesverachtung fürs Vaterland ihr junges, hoffnungsvolles Leben hingaben (in Langemarck), — war Adolf Hitler dabei. Fast vier Jahre kämpste er an der Westfront. Wir Frontkämpser wissen, was das bedeutet. Und dazu noch als Meldegänger! —

Wahrlich, man spürt die Hand der Vorsehung, die ihn zu solchem Dienst auserkor. Ganz auf sich selbst angewiesen, versinkt das eigene Ich des Melde= gängers bei der großen Verantwortung für seine Rameraden, für das Ganze!

Rühl überlegend, mit stahlharten Nerven hat er der Hölle des Angriffs allein standgehalten. Der Jugendkampf Adolf Hitlers um das tägliche Auskommen steigerte sich hier zwischen Granatlöchern und zerfetzten Drahtverhauen zu einem heroenhaften Ausmaß. Auf solchem Heldenboden erwuchs Deutschlands größter Kämpfer weltgeschichtlicher Bedeutung, der zukunftige Schmied des deutschen Nationalstaates.

Jedem Frontsoldaten ist der Meldegänger Adolf Hitler der Typus des treuen, uneigennützigen Kameraden. Die Phantasie reicht nicht aus, um mit Worten die Aufgabe und die Gefahren eines Meldegängers eindrucksvoll genug zu schildern: dieses Gefühl, unaufhörlich vom Tode umlauert zu sein, dieses Springen von Granattrichter zu Granattrichter, um Deckung zu suchen, diese ständige seelische Alarmbereitschaft, diese ungeheure Verantwortung des Dienstes!

Nur Willens=Menschen, die in jeder Minute dem Tode furchtlos zu begegnen stark genug waren, waren für diesen Dienst zu gebrauchen. Gewiß, Hitler war ein unerschrockener, bis zum Leußersten pflichttreuer Meldegänger, wie

viele andere auch. Das ist es aber nicht allein, was ihm die Hochachtung seiner Mitkämpfer und aller Feldsoldaten und die Liebe und Verehrung der deutschen Jugend für alle Zeiten sichert. Nur mit innerster Bewegung lesen wir die Erlebnisse, die uns sein Kriegskamerad Balthasar Brandmayer erzählt, wenn er uns berichtet von Adolf Hitlers unerschütterlichem Glauben an Veutschlands Zukunft und von seiner künftigen Mission, die er schon im Weltkriege in sich fühlte.

"Von mir werdet ihr später einmal viel hören".

Rlingt dieser Ausspruch des einfachen Soldaten Hitler jetzt nicht wie eine seherhafte Voraussage — schon damals in dem gewaltigen Ringen Deutschlands gegenüber einer Welt von Feinden, damals als der deutsche Soldat mit seiner ganzen Lebenskraft nur an Kampf und Sieg dachte, an das Heute und Morgen? Adolf Hitler war mehr; er sann und grübelte, ging den Ursachen des Krieges nach, überprüfte in seinem Innern die Einwirkung der Loge, des Judentums und des Weltkapitals auf das Drama, in das Deutschland hineingezogen worden war.

Er war politischer Soldat. Er schaute hinter die Rulissen des großen Weltgeschehens und hinter die Pläne der internationalen Geldleute, die den Krieg arrangiert hatten. Es brannte der Gedanke in seiner Seele von der wahren Volksgemeinschaft, die hier über alle Klassen hinweg in Not und Tod zur Formung drängte und die ihm lebendiges Vorbild wurde. Ob= wohl selbst arm, — Liebespakete waren ihm unbekannt — ging er als Soldat aufrecht und stolz seinen Weg, immer mit der Hingabe: Alles für andere, nichts für sich selbst! Durch sein ganzes Handeln zog sich, gepaart mit einem eisernen Willen zur Höchstleistung, der kategorische Imperativ der Pflicht sur Veutschland und immer wieder sur Deutschland. Es reiste in ihm die Kührernatur, für die er geboren, vorbestimmt war, Vorbild und Magnet zugleich sür alle, die mit ihm in Berührung kamen. Gottes Güte hat uns Abolf Hitler am Leben gelassen — trotz Verwundung und Gasverzistung, die er beldenhaft ertrug.

#### Udolf Kitlers deutsche Sendung

"Auf einem Hügel südlich von Wervick waren wir noch am Abend des 13. Oktober in ein mehrstündiges Trommelseuer von Gasgranaten gekommen, das sich die ganze Nacht hindurch in mehr oder minder heftiger Weise fortsetzte. Schon gegen Mitternacht schied ein Teil von uns aus, darunter einige Kameraden gleich für immer. Gegen Morgen erfaßte auch mich der Schmerz von Viertelstunde zu Viertelstunde ärger, und um sieben Uhr früh stolperte und schwankte ich mit brennenden Augen zurück, meine letzte Meldung im Kriege noch mitnehmend.

Schon einige Stunden später waren die Augen zu glühenden Kohlen vers wandelt; es war finster um mich geworden.

So kam ich in das Lazarett Pasewalk in Pommern, und dort mußte ich die größte Schandtat des Jahrhunderts miterleben." —

"Seit dem Tage, da ich am Grabe der Mutter gestanden, hatte ich nicht mehr geweint. Wenn mich in meiner Jugend das Schicksal unbarmherzig hart anfaßte, wuchs mein Trot. Als sich in den langen Kriegssahren der Tod so manchen lieben Rameraden und Freund aus unseren Reihen holte, wäre es mir sast wie eine Sünde erschienen, zu klagen — starben sie doch für Deutschland! Und als mich endlich selbst — noch in den letzen Tagen des sürchterlichen Ringens das schleichende Gas ansiel und sich in die Augen zu fressen begann, und ich unter dem Schrecken, sür immer zu erblinden, einen Augenblick versagen wollte, da donnert mich die Stimme des Gewissens an: elender Jämmerling, du willst wohl heulen, während es Tausenden hundertmal schlechter geht als dir, und so trug ich denn stumpf und stumm mein Los. Nun aber konnte ich nicht mehr anders — nun sah ich erst, wie sehr alles persönliche Leid versinkt gegenüber dem Unglück des Vater=landes".

Aus dem Munde eines solchen deutschen Helden und glühenden Vaterlandse freundes gewinnen seine Worte Zukunftsbedeutung:

"Hur uns kann der Weltkrieg nicht verloren sein!"

Der brennende und fressende Schmerz in den Augen war unerträglich, die Gefahr zu erblinden, aufstiefste niederdrückend.

Aber all dieses Furchtbare versank zur Bedeutungslosigkeit bei Hitlers grenzenlosem Schmerz über den Novemberumsturz 1918, den Verrat am deutschen Volke,

"die größte Schandtat des Jahrhunderts".

"Je mehr ich mir in dieser Stunde des ungeheuren Ereignisses klar zu werden versuchte, um so mehr brannte mir die Scham der Empörung und der Schande in die Stirne. Was war nun der ganze Schmerz der Augen gegen diesen Jammer?

Was folgte, waren entsetzliche Tage und noch bösere Nächte. — Ich wußte, daß alles verloren war. Auf die Gnade des Feindes zu hoffen, konnten höchstens Narren fertig bringen — oder Lügner und Verbrecher. In diesen Nächten wuchs mir der Haß, der Haß gegen die Urheber dieser Tat. —

Ich aber beschloß, Politiker zu werden."

Die entscheidendste Epoche seines Lebens beginnt.

Er hatte schon während des Weltkrieges hinter die Maske der Drahtzieher geschaut, denen Deutschlands Schwächung persönlicher Gewinn war. Der Umsturz in der Heimat gab ihm recht. Der innere Feind deutscher Ehre und Freiheit sollte in ihm einen unerbittlichen Gegenspieler finden. Sein Entschluß, Politiker zu werden war das Signal zum beginnenden Kampf um die Seele des deutschen Volkes; der heilige Kreuzzug zur Wiedergewinnung deutscher Ehre, zur Auslöschung der deutschen Schande, zur Kückgewinnung der Freiheit begann und das gewaltige Kingen um die Schaffung der deutschen Volks= gemeinsch aft nahm ihren Anfang. Die Aufgabe Adolf Hitlers war ungeheuer.

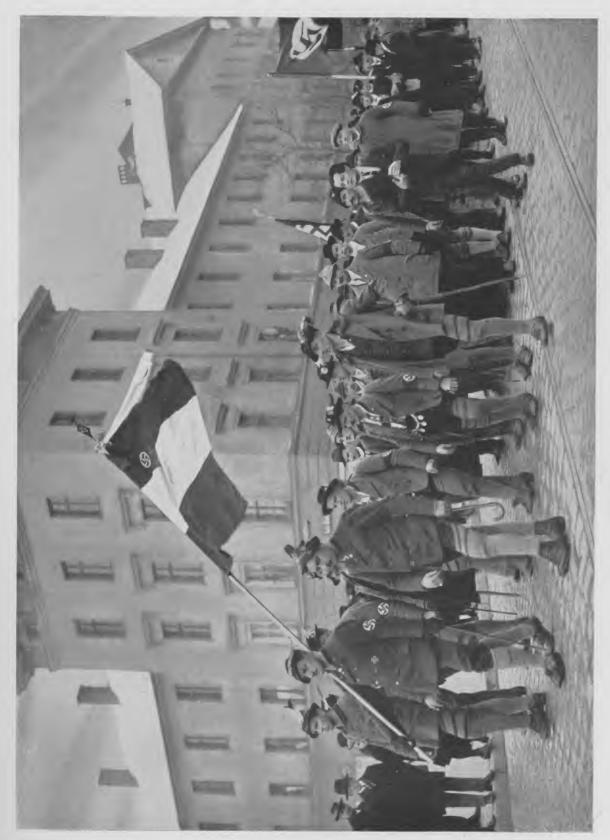

Nr. 3 Oberländergruppe im Festzug 1923

# Proklamation

an das deutsche Volk!

Die Regierung der Rovemberverbrecher in Berlin ist heute für abgesetzt erklärt worden.

Fine providorifche deutsche National-Regierung ist gebildet worden.



Diefe besteht aus

General Lubendorff, Abolf Hitler General von Lossow, Oberff von Seiffer

Ar. 4 Ein mutiger Beginn ....

# Derordnung.

Auf Grund des bestehenden Ausnahmerechts ordne ich mit sofortiger Wirksamkeit an:

CO:

Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, die Bünde Oberland und Reichskriegsflagge werden verboten und aufge-

200

Zahlungsmittel und Wertpapiere aller Art, Waffen, Ausrüs-tungsgegenstände, Fahrzeuge, Fahrräder und sonstige Beförderungsmittel, die den Zwecken der aufgelösten Vereinigungen gedient haben oder zu dienen bestimmt sind, sind dem Staate verfallen und unverzüglich der nächsten Bezirkspolizeibehörde, in München und in Nürnberg-Fürth der Polizeidirektion, in den anderen unmittelbaren Städten dem Stadtkommissar abzuliefern,

က်

Wer einer der aufgelösten Vereinigungen weiter angehört, die Bildung einer neuen Vereinigung an Stelle der aufgelösten unternimmt, zu der Neubildung auffordert oder anreizt, sich einer solchen neugebildeten Vereinigung anschließt, die Neubildung mit Rat oder Tat unterstützt oder wer der Vorschrift des § 2 zuwiderhandelt, wird mit Zuchthaus von 1 Jahr bis zu 15 Jahren bestraft.

München, den 9. November 1923. Der Generalstaatskommissar Dr. von Kahr.



Nr. 5 .... ein trübes Ende

Bruder, komm und gib mir deine Hand! Sieh, aus einem Stamm sind wir gewachsen. Unser ist das gleiche Vaterland, Ob wir Bayern, Preußen oder Sachsen. Ob wir arm geboren oder reich, Halt' es fest im wilden Weltgetriebe: Sieh, an Art und Sprache sind wir gleich —, Laß uns gleich sein auch an Haß und Liebe! Bruder, Bruder, gib mir deine Hand! Sieh, der Keind bedroht die deutsche Erde! Lak uns schützen dieses heilige Land Und das Feuer auf dem heil'gen Herde! Bruder, stoß nicht diese Hand zuruck! Laft vereint uns lieben, haffen, leiden! Daß wir deutsch sind, fühl' das tiefe Blück, Dieses Glück, das uns die andern neiden.

Paul Warncke.

Mit der ganzen Leidenschaftlichkeit seines deutschen Herzens kämpfte und warb Adolf Hitler um Deutschlands Ehre, Befreiung und Einigung. — Aber Millionen verführter Deutscher verstanden ihn noch nicht.

Gelang Adolf Hitler die Werkgemeinschaft aller Schaffenden oder nach seinen Worten die "versöhnte Volksgemeinschaft aller Schaffenden oder nach seine im Kriege gesprochenen Worte "Für uns kann der Weltkrieg nicht verloren sein" eine tiefe Bedeutung erhalten. Dann waren der Weltkrieg und die Nachkriegssiahre mit dem fortschreitenden politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und moralischen Verfall Deutschlands der dornenvollste Leidensweg, den se ein Volkgegangen ist — und der Anfang sener großen nationalen Erziehung des deutschen Volkes, deren Krönung schließlich — 15 Jahre nach Beendigung des Krieges — die deutsche Volkwerdung im Geiste Adolf Hitlers werden sollte.

Adolf Hitler wurde der unermudliche Weder Deutschlands aus Schmach und Knechtschaft. Immer eindringlicher wurden seine Aufklärungsvorträge über die Schande der sogenannten November="Revo= lution". Immer lauter wurde seine Mahnung an das Volk, den Irrweg zu erkennen, der nicht zur Freiheit, sondern zur Sklaverei führte. leidenschaftlicher öffnete er den verführten Volksmassen die Augen über die "Errungenschaften" des November 1918. Immer stürmischer rüttelte er das Volk auf, das in Stumpffinn zu verfallen drohte, der unweigerlich zum völligen Zusammenbruch, zum Bolschewismus, zum Chaos in Deutschland führen mußte. Immer unerbittlicher zeigte er, welches Interesse der Jude am Zusammenbruch Deutschlands hatte. Immer schonungsloser deckte er die Leicht= gläubigkeit, Unfähigkeit und das Verbrechen der deutschen Bolitiker auf. Nie= mals haben sie den Ausgang alles Unglücks, das Schanddiktat von Ver= failles mit seinen furchtbaren Auswirkungen, dem Bolke, wie es eine sich verantwortungsvoll fühlende "Kührung" hätte tun müssen, mit aller Offenheit und mit allem Nachdruck offenbart. Sie sahen doch, diese "Volks= führer", wie die nationale Kraft des deutschen Volkes immer schwächer wurde. Sie wußten doch, daß mit dem Einschlafen des nationalen Widerstandes nicht nur das Gefühl für nationale Ehre schwand, sondern auch der nationale Wohlstand! Sie merkten es doch deutlich, wie die Eigenkraft, die nationale Existenz Deutschlands allmählich zu Grabe getragen wurde! Sie haben es doch mitgemacht — in der ganzen Nachkriegszeit, daß der Jude diesen nationalen Niedergang Deutschlands betrieb, daß der Jude allmählich im ge= samten öffentlichen Leben die Kührung bekam und "daß in kurzer Zeit gerade die führende Schicht der Nation dem eigenen Volke selber vollkom= men wesensfremd wurde!"

Deshalb trifft diese Politiker der Nachkriegszeit, sie alle, das Urteil der deutschen Geschichte, Totengräber gewesen zu sein des tüchtigen, im gessunden Nationalstolz einst groß gewordenen deutschen Volkes.

Deshalb trifft diese Politiker insgesamt der brennende Vorwurf, dem eigenen

Volke die naturgewollte Einigkeit und ihre Heimat genommen zu haben. — Deshalb werden alle diese Politiker getroffen von der ewigen Verachtung der deutschen Jugend, die von ihnen keinen nationalen Auftrieb erhielt, als sie beim Anblick der gramgebückten Eltern erbittert Frau Sorge durch deutsches Land schreiten sah.

Ergreifend schildert Ernst Klenker diese dumpfe Gedrücktheit und Lähmung in Deutschland durch die Schmach von Versailles und den erwachenden Wider= stand der deutschen Jugend:

#### Versailles.

"Vater!" — "Mein Junge?" — "Sag, hast du geweint? Weinen auch Männer? Sprich, schlug dich ein Reind?" — "Vater, nicht lachen! Sieh, grau ward dein Haar; Und wenn du lachst, ist dein Lachen nicht wahr!" "Bin doch dein Junge, einst werd' ich ein Mann, Einst kann ich zwingen, was heut ich nicht kann! Schüttle dein Haupt nicht so mud und gequält. Jugend will Kampf, wird durch Not gestählt." "Junge, mein letzter, so höre mein Wort: Roh rift der Krieg mir den Aeltesten fort, Warf ihn zur Erde im rasenden Spiel, Und ich — — war stolz, weil für Stolzes er fiel!" "Mutter? — Ia, Mütter sind oft zu weich, Mutter war krank und sie folgte ihm gleich. - Dann - kam - - der Friede, der Deutschland zerbrach -Knabe, Versailles heißt unsere Schmach!" "Hörst du Versailles, dann erröte vor Scham: So heißt das Wort, das die Ehre uns nahm! Hörst du Versailles, dann krampfe die Hand: So heißt das Wort, das zerriß unser Land!"

"Sieh, du bist jung — mir zerquält es das Herz: Glaubst du noch an Sonne, freust dich am Scherz, Hörst nicht den Schrei aus geraubtem Land, Siehst nicht des Hasses rings schwelenden Brand!"
"Vater, halt ein! Denn mein Wort ist ein Schwur: Deutschland vergeht nicht, es schläft doch nur.
Deutschland ist krank und es harrt seiner Zeit, Deutschland trägt einst wieder stolz sein Kleid.
Deutschland muß nachtdunkle Wege gehen,
Deutschland muß leiden, um aufzuersteh'n.
Deutschland lebt ewig! — Versailles heißt der Ruf,
Deutschland lebt ewig! — Versailles heißt der Ruf,

Der nationale und seelische Zusammenbruch Deutschlands schritt von Jahr zu Jahr immer beängstigender fort. Der nationale Wille des deutschen Volkes verfiel der Lähmung und dem Starrkampf. Aber in der sugendlichen Seele glimmt noch das nationale Feuer. Die große deutsche Geschichte der Vergangen=heit konnte ja der Jugend, die ja stets die Sehnsucht nach heldenhaften Vorbildern in den unverdorbenen Herzen trägt, nicht ganz verborgen bleiben. Die Heldentaten der Väter und Brüder im Weltkrieg konnte man ja nicht ganz auslöschen. Die unsagdare Not im Elternhause in der Nachkriegszeit, die dumpfe Ratlosigkeit der Väter und die bitteren Tränen der Mütter konnten ja nicht ungesehen und ungefühlt bleiben.

Der armen deutschen Jugend umschattete der Fluch der dunklen Novembersstimmung die jugendliche Seele, die in der Ausartung oberflächlicher Freuden und Vergnügungen einen Ersatz für den Schwung der Seele im Lebensfrühling suchte! Die arme deutsche Jugend in ihrer Arbeitslosigkeit vertrödelte oder verspielte die so kostbare Jugendzeit. Am tiefsten empfand sie die Vitterniss im grauen Alltag, wenn sie sich in freudloser Stickluft in der Familie als übersslüsser Kostgänger fühlte und mit den sonst so geliebten Eltern in widerlichen Szenen zusammenprallte. Ist es nicht verständlich, daß diese Jugend zum Teil

den Lockungen des Rommunismus nachgab, diese Jugend, die man mit ihren besten Jugendkräften trotz ihrer Sehnsucht nach einer nutzbringenden Beschäfti= gung sich selbst überließ?

Noch gab es nationale Männer und Frauen, denen dieses grauenhafte Massenselend ihrer Volksgenossen und dieser Betrug der deutschen Jugend um die Rostbarkeit der goldenen Jugendzeit in der Seele brannte. Noch gab es deutsche Männer und Frauen, die, während der eine artfremde Teil über Leichen ging, Reichtümer aus der Not des Volkes sog, lebte und praßte, nicht froh und glückelich werden konnten und die es beim Unblick dieser grenzenlosen nationalen und seelischen Leiden ihrer Volksgenossen tief in die Seele schnitt.

Und zu diesen gehörte Adolf Hitler, den Gottes Wille die körsperliche und geistige Kraft gab, das Volk aufzurütteln und vom Boden zu ersheben, den Verführten den Weg zum Aufstieg zu zeigen, mit den Volksschädlingen abzurechnen. Mit der ganzen Inbrunst seiner in Not und Armut, in Gemeinschaftsgeist und Kampf geläuterten Seele nahm er in einer leidenschaftlichen und verbissenen Zähigkeit, wie sie die Welt noch nicht erlebte, und mit einer umfassenden, nie erlöschenden Liebe und Güte zum ganzen Volk den Kampf auf gegen Tod und Teufel als unser Ritter ohne Furcht und Tadel.

"Laß' kommen die Hölle mit mir zu streiten: Ich werde durch Tod und Teufel reiten!"

Heiße Gebete einer Minderheit im deutschen Volk begleiten seinen bes ginnenden heroenhaften Kampf. Auf Leben und Tod verschrieben sich seiner Führung die edelsten Männer und Frauen der Nation, die Besten der deutschen Jugend als seine Gefolgschaft. Unversöhnlich war die Kampfansage gegen alle Feinde des nationalen Lebens in Deutschland. Unerschütterlich wurde die Treue gegen alle die, welche in ihrer nationalen Sehnsucht den Weg fanden zu der nationalen Kampfgemeinschaft. Liebevoll und gütig war die gemeinssame Ausssaat des sozialen Vertrauens gegenüber allen verführten Volksegenossen.

Worte reichen nicht aus, um uns das Drama des Heldenkampfes Adolf Hitlers und seiner Getreuen erschöpfend und eindrucksvoll genug darzustellen, bis endlich, endlich am 30. Januar 1933 die Macht in die Hand Adolf Hitlers gelegt werden mußte.

Die folgenden Seiten begleiten deshalb mit tiefer Ehrfurcht und inniger Dankbarkeit den Weg, den der Führer ging, zur Verwirklichung der deutschen Volksgemeinschaft.

Stolze Blätter deutscher Geschichte zur Ehre der alten Kampf= und Weg=genossen! Packende Berichte über Opfergeist und Heldentum bei der Gesstaltung des deutschen Schicksals für die Ewig=Gestrigen, für die Noch=Lauen und für die Taktiker mit "Schutzfärbung". Kurz:

Ein Volkserziehungsbuch im Geiste Adolf Hitlers! Auch ihnen wird die Erleuchtung aufgehen, auch sie werden erwachen in Dankbarkeit und Liebe zum Führer, zu seinen Baladinen und zu seinen politischen Soldaten; auch sie werden Mitkämpfer werden unterm Hakenkreuz — für Deutschland! Auch sie werden sich nicht dem unauslöschlichen Eindruck ent= ziehen können, nachdenklich werden und entzündet werden an dem Wellenschlag heißer Liebe, die dem Führer tagtäglich aus allen deutschen Gauen, aus allen Schichten der Bevölkerung stark und urdeutsch aus übervollem Herzen ent= gegenströmt. Auch sie haben sich ja dem seelischen Umbruch der deutschen Nation kaum entziehen können, an jenem denkwürdigen 4. März 1933, als der Führer in Königsberg in seiner ganzen Größe und mit seiner ganzen Liebe zum deutschen Volke sprach und der Kunk seine Worte in fast jedes deutsche Haus brachte — reinigend, beglückend und beseligend! Wie schmolzen da die Schlacken internationalen, materialistischen und egoistischen Denkens! Wie löste sich da millionenhaft die jahrelange Erstickung des deutschen Heimatstolzes und des deutschen Idealismus! Unvergessen bleibt diese herrliche abendliche Stunde nationalen Erwachens Gesamtdeutschlands, als die Königsberger Gloden durch das ganze deutsche Land erklangen, als der Kührer alle, alle, auch die Schwankenden und Verhärteten weckte, mahnte, erwärmte, begeisterte!

Es war wie ein Schwinden des Alpdrucks nach dunklen Jahren und grauen Wintermonaten, wie ein sieghaftes Aufjubeln, wie ein elementarer Anbruch des allgemeinen nationalen Frühlings mit einer unerhört wuchtigen und beglückens den Wirkung, als der Führer uns allen die herrlichen Worte zurief:

"Wir alle sind stolz, durch Gottes allmächtige Hilfe wieder zu wahr = haften Deutschen geworden zu sein".

Sokonnte nur ein durch Gottes gütige Vorsehung berufener Führer sprechen! Durch alle deutschen Gaue ging es wie ein Aufleuchten in dunkler Nacht, wie ein Treue-Gelöbnis:

Ich bin geboren, deutsch zu fühlen, Bin ganz auf deutsches Denken eingestellt. Erst kommt mein Volk, dann all' die andern vielen, Erst meine Heimat, dann die Welt!

Bogislaw von Selchow.

Und das Niederländische Dankgebet stieg auf zu den Sternen — aus den Herzen des deutschen Volkes, das sich endlich, endlich in seiner überwiegenden Mehrheit wiedergefunden hatte, mit heißen Wünschen und Gebeten für seinen Retter und Führer in eine glücklichere Zukunft, für Adolf Hitler.

Und so vollzieht sich unaufhaltsam an der schlichten deutschen Menschlichkeit und an der gewaltigen politischen Größe Adolf Hitlers der Gesundungsprozeß des deutschen Volkes. Möge des deutschen Meisters Dürer Rupferstich "Ritter, Tod und Teufel", den das dankbare Nürnberg dem Führer so sinn= voll überreichte, dem deutschen Volke eine ewige Mahnung sein, in nie ver= siegender Dankbarkeit bedingungslos dem Führer nachzufolgen in unverbrüchlicher Treue, diesem Ritter, der so sicher und kraftvoll durch deutsches Land reitet, obwohl der Teufel gierig seine Hand nach ihm ausstreckt und auf das fast abgelausene Stundenglas hinweist.

Wahrlich, in letzter Minute ist uns in Adolf Hitler Deutschlands Retter erstanden. Wir wollen ihn schützen und schirmen in all unserem Handeln, in Gebet, in Liebe und Treue — mit derselben reinen Hingabe, wie die deutsche

Jugend, die nicht überall das große Glück hatte, dem Führer persönlich ins Auge zu schauen. Aber diese Jugend, Deutschlands Zukunft und Adolf Hitlers Stolz, schätzt sich überglücklich, den Führer fortan wenigstens im Tonfilm bei sich zu haben, ihn sehen, seinen Worten lauschen zu dürfen.

Diese Kinderstimmen laffen und freudig aufhorchen.

Bei der Jugend hat der "Wecker Deutschlands" den fruchtbarsten Boden gefunden!

- ..... "gern nimmt auch die Jugend die größten Strapazen auf sich, um bei dem Wiederaufbau des neuen Deutschlands zu helfen."
- .... "besondere Liebe brachte er (Hitler) der Jugend entgegen, die ihm heute schon voll und ganz ergeben ist. Schon für die Kleinsten der Kleinen auf Mutters Urmen und Vaters Schultern hatte er eine Lieb= kosung, er streichelte ihre Bäckhen und lächelte sie an."
- .... "Es ist eine schwere Aufgabe, Deutschland wieder zu Einigkeit und Größe zu bringen. Hoffen und helfen wir, daß es unserm Adolf Hitler bald gelingen wird."
- ..... "Im Lustgarten zu Potsdam hielt er eine große Ansprache an seine Jugend, worin er betonte: "Deutschlands Zukunft ist die Jugend. Wir müssen kämpfen und immer wieder kämpfen, einmal werden wir doch siegen". Heute können wir sagen "er hat gesiegt". In dem Glauben, daß er uns eine bessere Zukunft entgegenbringt, ruse ich begeistert aus "Heil Hitler!"
- ..... "der andere Tonfilm zeigte uns "Das junge Deutschland marschiert". Hier sahen wir die deutsche Jugend, Deutschlands Zukunft. Denn gerade die Jugend soll das Werk der nationalen Erhebung fortsetzen. Möge unserm Führer ein recht langes Leben beschieden sein! Um dieses bitten wir den lieben Gott im Gebet."
- ..... "die Begeisterung und die Blumenspenden zeugten davon, wie die Hoffnung einer besseren Zeit alle Herzen erfüllte."
  - ..... "in seinen Reden wendet der Reichskanzler sich auch immer an die



Nr. 6 Die Gefallenen vom 9. November 1923

# Bekannimachung.

Durch einen Putid gitter-Endendorff wurde die verfaffungomaßige Begierung für abgefett erklärt.

Regierung tren gu bleiben und den Arwolntionaren den Dienff Die verfaffungsmäßige Menicrung befieht weiter. Die fordert die gefamte Benmtenfdaft, Polizei und bas baner. Rontingent der Reidswehr auf, ihrer verfassunabigen in verweigern.

Wer dem entgegenhandelt, wird als

# hodyverräter

befandelt

der es unternommen hat, unfer bagerifdes und deutsches Dolk in nameulofes gluglück ju führen, die Gefolgichaft ver-Die Negierung erwartet, daß das bangerifde Bolk in Stadt und fand dem Preufen fudendorff und feinem Anljang, fagen wird.

Weitere Bekanntmadjungen werben erfolgen.

Den 9. Nouember 1923.

Eir das verfaffungsmäßige Gefamtminifterinm:

7 — mit Gewalt versperrt

### Preis 10 Pfennig Minden-Augsburger Abendzeitung Erste Ausgabe

## im Hitlerprozek Das Urteil

Munch en, den 1. April 1924, 10 Ubr 05 min.

Unter großer Epannung einer zahlreichen Juhörerschaft wurde heute vor-mittag im Saale der Insanteriesaule durch Landgerschedirektor II elth ar d t das Urteil im hitserprozes verkündet.

Freigesprochen wurde: Beneral Ludendorff unter Ueberburdung der Roften auf die Staatelaffe,

Die übrigen Angetlagten murden

zu Festungshaft verurteilt

Adolf hitter 5 Jahre geftung

Oberftleutnant Kriebel 5 Jahre Dr. Weber 5 Jahre

hauptmann a. D. Rohm 1 Jahr 3 Monate Oberftlandesgerichterat Dobner 5 Jahre Oberamtmann Dr. Frid 1 Jahr 3 Monate Oberfeutnant Brudner 1 Jahr 3 Monate Oberleutnant Wagner 1 Jahr 3 Monate Oberfeutnant Pernet 1 Jahr 3 Monate



Die haftanerdnung gegen gele. Rehm und Brüchner wird aufgehoben. Das Kerist erlaft weiter Befchluft: Den Verurteilten Grüdner, Röhm, Bernet, Wogner und Srid wird fur den Etrafrest mit sofortiger Wirtsamkeit & w d b r u ng e fe ist bas 1. April 1928 bewilligt.

Den Berneteilten fillet, Pehner, Reiebel und Weber wird nach Verbüffung eines weiteren Eriestieise von is a Monaten gestungsbaft Bewährungsfrist für des Eregtrest in Rushat gestellt.

Die Berurteilung und greifprechung erfolgte mit vier Ctimmen.

Die Degründung des Urreils erfcheint in einer gmeiten Ausgabe gegen Mittag.

Dank für die Freiheitskämpfer Der  $\infty$ 

Jugend, die das vollenden soll, was er begonnen hat. Möge ihm ein voller Erfolg für seine Mühe und Arbeit beschieden sein."

.... "ich bewunderte richtig die Jungens, die Hitlers Auto nachrannten und ihre Begeisterung kundtaten in "Heil Hitler=Rufen". Ich hätte es auch so gemacht."

.... "in Hitlers Gesicht meinte ich zu lesen: seine Jugend, sein hartes Ringen um seine Existenz, sein ganzes Leben. Zeigt nicht schon genug das bleiche magere Gesicht, das von Not und Kämpfen ums tägliche Brot herrührt? Dieser strenge Zug um den Mund, läßt er nicht Entbehrungen und Erfahrungen des Lebens erkennen?"

..... "Wir sahen unsere Wandergruppen marschieren, genau so in Reihe und Glied, wie es unsere Väter tun, wenn sie hinter der Hakenkreuzsahne einträchtig zum nationalen Gedanken sich bekennen." —

Und mit dieser Hingabe der Kinder an den Führer verbindet sich das Er= lebnis der mitergriffenen Volkserzieher, die wieder ihre hohe Verpflichtung der nationalen Volkserziehung mit aller Inbrunst empfinden!

"Von allen bisher den Kindern gezeigten Filmen dürften "Hitler über Deutschland" und "Das junge Deutschland marschiert" den nachhaltigsten Einsdruck hinterlassen haben. Voller Spannung verfolgten sie jedes Bild der großen Triumphfahrt des Führers Adolf Hitler, wobei die militärische Haltung, das parademäßige Marschieren der SA. und SS. ihre besondere Aufmerksamskeit erregten. Die herzliche Begrüßung der Kinder brachte ihnen den Volkskanzler auch menschlich nahe, die stürmische Begrüßung allüberall zeigte ihnen, daß Deutschland erwacht ist. Die Rede des Reichskanzlers wurde mit der größten Aufmerksamkeit verfolgt. In unterschtlicher Hinsicht bietet seitdem der Film immer wieder Anknüpfung bzw. Vergleichspunkte."

"Begeisterung herrschte bei meinen Jungen (5. und 6. Schulsahr) in der letzten Filmstunde. Mit steigendem Interesse verfolgten sie die klaren Bilder des Filmes "Hitler über Deutschland", der ihnen die gewaltige Ur=

beitsleistung des Führers Adolf Hitler zeigte. Sie konnten das gewaltige Anwachsen der Millionen deutscher Volksgenossen miterleben. Eine Niederschrift zeigte, daß dies auch tatsächlich geschehen ist. Verschiedene Einzelseiten, besonders der Ruhetag in Ostpreußen, brachten ihnen den Führer auch rein menschlich näher. Der spontane Beifall, den die stramm anmarschierenden S., SA. und die Hitler=Jugend fanden, zeigte, daß der militärische Beist auch bei unseren Jungen noch vorhanden ist. Ausgewertet wird der Film, außer der bereits erfolgten Besprechung und Niederschrift, im Erdstunde=Unterricht und besonders im Geschichts=Unterricht bei der Behandlung der deutschen Revolution."

"Im Gespräch mit den Schülern über den Film konnte ich feststellen, daß der Film für die Kinder ein Erlebnis war. Wurde ihnen doch in sinnfälliger Weise gezeigt und ist den Kindern auch zum Bewußtsein gekommen, wie überall in ganz Deutschland die begeisterten Massen Adolf Hitler als Retter Deutschlands dazu die Hände entgegen=
streckten."

"Die Schülerinnen nahmen die Filme mit Begeisterung auf. Der Führer Adolf Hitler wurde ihnen menschlich nahegeführt, sie sahen in ihm den Volkskanzler, dem alle Deutschen Volksgenossen sind. Die kernige schlichte Ansprache an die Jugend machte tiefen Eindruck. Sie wünschten, dabei sein zu können, mit der Hitler=Jugend dem Führer zu folgen."

"Der Film "Hitlers Flug über Deutschland" hinterließ einen tie fen Ein= druck. Die Unermüdlichkeit, Kraft und Frische des Kanzlers, seine machtvollen Reden, wirkten stark auf Jung und Alt ein. Warm berührte die Freundlichkeit, die sich besonders im Verkehr mit Kindern zeigte. Der Film wird nicht schnell vergessen werden."

In einer solch glühenden Aufnahmebereitschaft mögen die folgenden Abshandlungen des Ehrenbuches das ganze deutsche Volk das wohl größte Geschehen deutscher Geschichte nacherleben lassen:

die deutsche Volkwerdung.

### Der Wecker Deutschlands aus sehmach und Knechtschaft

Wir wollen den Weg zur Volksgemeinschaft mit dem Führer durchwandern — in Ehrfurcht und Dankbarkeit.

Er rißempor die Volksgenoffen.

Er stieg empor aus Urwelttiefen Und wurde ragend wie ein Berg. Und während wir ins Elend liefen Und bebend nach dem Retter riefen, Begann er groß sein heilig Werk.

Er trat mit starken, kühnen Schritten In eine Welt von Haß und Trug. Und siehe: plötzlich stand er mitten Im Volk, mit dem sein Herz gelitten, Sein Herz, das so voll Liebe schlug.

Er riß empor die Volksgenossen Mit seines Wesens letztem Schwung, Sie lauschten ihm, tief aufgeschlossen, Bis ihre Herzen überflossen, Von glühender Begeisterung.

Und plötlich sieht man Fahnen wehen, Von einer nie geschauten Urt. Rolonnen ziehn, die Trommeln gehen, Und hunderttausend Männer stehen Um einen Willen sest geschart.

Ins ferne Morgenglühen weist er, Und alle Herzen sind entbrannt. Die Fäuste beben und die Geister — Nun baue deinem Volk, o Meister, Ein neues, hohes Vaterland!

Otto Bangert.

## Die Urbeitermassen horchen auf: Udolf Kitler verfündet sein Programm.

Den "Mann der Vorsehung" nennt das deutsche Volk Adolf Hitler. Welch ein glückhaft aufrichtendes Gefühl, welches Maß von Vertrauen und welch ein sieghafter Glaube liegt in dieser Bezeichnung! Das Volk ist hell= hörig und hellsichtig. Die markistischen Arbeiterparteien waren die Herren Deutschlands. Terror und Mord beherrschten als blutige Geißel das Land. Alber es geschah etwas Wunderbares. In München tat sich im Jahre 1919 ein Verein auf, der sich "Deutsche Arbeiterpartei" nannte. Sechs Mann gehörten ihm an. Ihr Vereinsziel war noch nicht fest umrissen. Aber man fühlte es. Es mußte etwas geschehen. Bei unzähligen Soldaten des Welt= krieges, in dem man einer Welt von Reinden vier Jahre hindurch stand= gehalten hatte, waren der Beist der Rameradschaftlichkeit, die Liebe zum ge= meinsamen Vaterlande, die nationale Gesinnung noch nicht erloschen. Es gab also auch noch nationale Arbeiter im Gegensatz zu den markistischen Arbeitern. Diesem, wenn vielleicht auch noch unklaren Drang zum Widerstand verdankt der Sechsmänner=Verein sein Entstehen. Vielleicht ware er ein kamerad= schaftlicher Verein geblieben, vielleicht ein Diskutierklub geworden. Vielleicht wäre er auch wieder der Selbstauflösung verfallen.

Die Vorsehung hat es anders gefügt. Der Münchener Verein wurde die Reimzelle der wachsenden nationalen und sozialrevolutionären Oppossition, der Ausgangspunkt der "Nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei". Der Ausbruch der Räteherrschaft in München gab den schicksalhaften Unlaß zur Heraushebung des unbekannten Gefreiten Adolf Hitler. Angewidert durch das schamlose Verhalten der Soldatenräte kam Adolf Hitler im November 1918 zu seinem Ersatbataillon. Nach der Untersuchung der revolutionären Umtriebe in der Wehrmacht wurde er dazu auserkoren, staatsbürgerliche

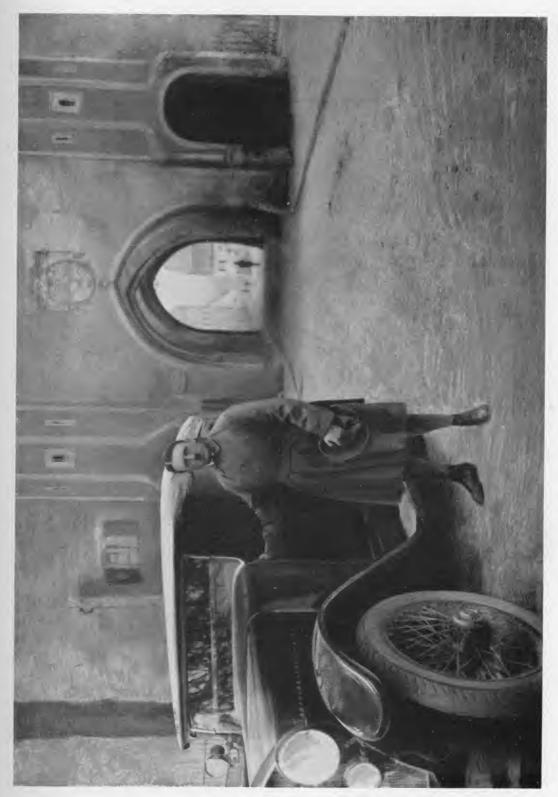

Ar. 9 Adolf Hitler verläßt die Festung Landsberg

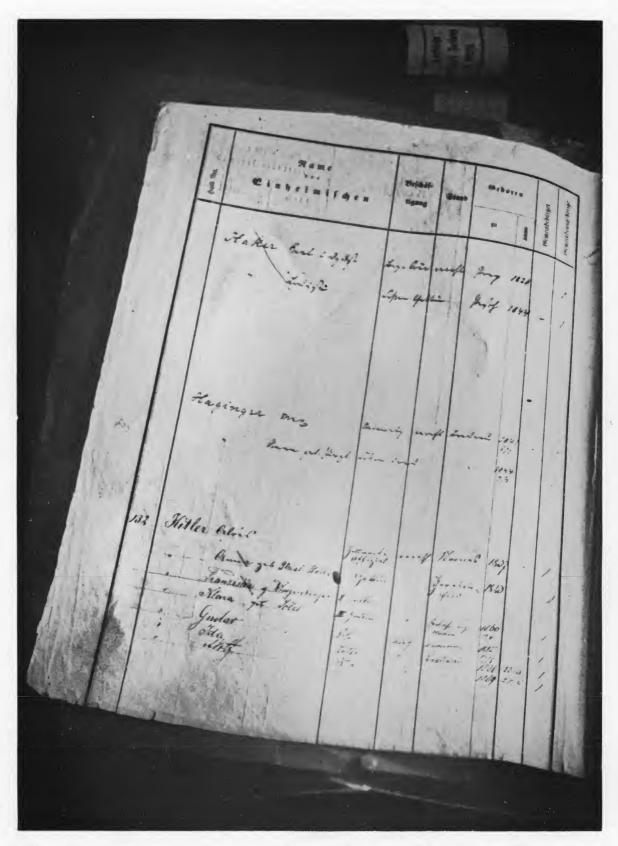

Ar. 10 Aus dem Standesamtsregister in Braunau, Adolf Hitlers Geburtsort

Schulungsvorträge in einem Münchener Regiment zu halten. Man wurde auf ihn aufmerksam. Gottfried Feder hatte bei diesen Vorträgen das Thema gewählt "Brechung der Zinsherrschaft". Hitler und Feder verband dasselbe Ziel, die Kameraden aufzuklären, die alte Manneszucht zu pflegen, die Aussaugung des Volkes zu verhindern.

Hitlers Dienststelle war schließlich die Neugründung der "Deutschen Arbeiter= partei" nicht unbekannt geblieben. Die sechs Mitglieder tagten, das wußte man auch, im ehemaligen Sterneckerbräu. Es mußten Erkundigungen eingezogen werden — über ihre Satzungen, ihr Programm. Hitler erhielt den Auftrag hierzu, ging hin, ergriff das Wort und — übernahm schließlich als siebentes Mitglied die Führung des Vereins.

Unerhört wurde die Entwicklung: Vom Verein zur Partei! Von der Partei zur Weltanschauungsbewegung!

Deutschlands größter Sohn begann sein weltgeschichtliches Werk!

Die Propaganda fand hier erstmalig für ein hohes Ziel ihre ersten Versuche. 100 Einladungen, mit Schreibmaschinenschrift verfertigt, brachten nicht die erhoffte Wirkung. Niemand folgte ihnen. Auch der zweite Anlauf mit 300 Einladungen mißlang. Un sedem der beiden Abende erschien nicht ein einziger Gast. Und da wollten diese sieben glühenden Batrioten das ganze Volk für sich gewinnen, den Kampf gegen das Schmach=Diktat von Ver= sailles zum Siege führen! Endlich die ersten elf Besucher! Die Zahl stieg sogar auf 34, und — ging wieder zurud. Verzagtheit und Müdigkeit mußten Hitler schlug ein Inserat vor. Trotz der sehr kleinen gebannt werden. Bereinskasse gab man dem Drängen des Führers nach. Der Versuch gelang. Die Bewegung kam in Bang. Es kamen über 100 Volksgenossen. Die red= nerische Wirkung der Ausführungen Hitlers sprach sich rum. Adolf Hitler war Hauptredner und Propagandaleiter in einer Person. Von Versammlung zu Versammlung wurde die Besucherzahl größer, stieg in die Hunderte. Das blieb auch den Markisten in München nicht unbekannt. Die Hitler=Ver=

sammlungen mußten in Diskussionen lächerlich gemacht, und dann gesprengt werden. Aber auch Adolf Hitler wollte ganze Arbeit leisten.

"Wir wollen das Volk nicht nur aufregen, nein, aufpeitschen wollen wir es. Wir wollen den Rampf predigen, den unerbittlichen Rampf gegen die ganze parlamentarische Brut, gegen dieses System, das nicht eher enden wird, ehe nicht Deutschland entweder vollständig zugrunde gerichtet ist, oder eines Tages irgendein eiserner Schädel kommt, vielleicht auch mit schmutigen Stiefeln, aber reinen Gewissens und stählerner Faust, der diesen Parketthelden das Reden beendet und der Nation die Tat schenkt."

Die Wut gegen die "Deutsche Arbeiterpartei" stieg immer mehr! Man vers mutete eine bürgerliche Partei, die mit der Bezeichnung "Arbeiterpartei" Verswirrung anrichten wollte und auf Stimmenfang ausging.

Man war aufs höchste überrascht und zugleich empört, als diese neue Partei sich unterfing, mit roten Plakaten an den Anschlagsäulen als "Nationalssozialistische Deutsche Arbeiterpartei" zu einer Massenversammlung in den großen, 2000 Menschen fassenden Saal des Hofbräuhauses einzuladen. Das war der denkwürdige 24. Februar 1920. Die NSDAB. stellte sich zum ersten Male in der breitesten Deffentlichkeit dem Marxismus! Die erste große Auseinandersetzung mit den Sozialdemokraten mußte glücken!

Adolf Hitler fand "den Weg zum Berzen der Masse".

"Um 7,30 Uhr sollte die Eröffnung stattsinden. 7,15 Uhr betrat ich den Saal des Hofbräuhauses am Platzl in München, und das Herz wollte mir fast vor Freude zerspringen. Der gewaltige Raum, denn gewaltig kam er mir damals vor, war mit Menschen überfüllt, Kopf an Kopf, eine fast zweistausend zählende Menge. Und vor allem — es waren die gekommen, an die wir uns wenden wollten. Weit über die Hälfte des Saales schon von Kommunisten und Unabhängigen besetzt. Unsere erste große Kundgebung war von ihnen zu einem schnellen Ende bestimmt worden.

Allein es kam anders. Nachdem der erste Redner geendet, ergriff ich das Wort. Wenige Minuten später hagelte es Zwischenruse, im Saal kam es

zu heftigen Zusammenstößen, eine handvoll treuester Kriegskameraden und sonstige Unhänger schlugen sich mit den Störenfrieden und vermochten erst nach und nach einige Ruhe herzustellen. Ich konnte wieder weitersprechen. Nach einer halben Stunde begann der Beifall das Schreien und Brüllen langsam zu übertönen.

Und nun ergriff ich das Programm und begann es zum ersten Male zu erläutern.

Von Viertelstunde zu Viertelstunde wurden die Zwischenruse mehr und mehr zurückgedrängt von beisälligen Zurusen. Und als ich endlich die fünse undzwanzig Thesen Punkt für Punkt der Masse vorlegte und sie bat, selber das Urteil über sie zu sprechen, da wurden sie nun eine nach der anderen unter immer mehr sich erhebendem Iubel angenommen, einstimmig und immer wieder einstimmig, und als die letzte These so den Weg zum Herzen der Masse gesunden hatte, stand ein Saal von Menschen vor mir, zusammensgeschlossen von einer neuen Ueberzeugung, einem neuen Glausben, von einem neuen Willen.

Als sich nach fast vier Stunden der Raum zu leeren begann und die Masse sich Kopf an Kopf wie ein langsamer Strom dem Ausgang zuwälzte, zuschob und zudrängte, da wußte ich, daß nun die Grundsätze einer Bewegung in das deutsche Volk hinauswanderten, die nicht mehr zum Vergessen zu bringen waren.

Ein Feuer war entzündet, aus dessen Glut dereinst das Schwert kommen muß, das dem germanischen Siegfried die Freiheit, der deutschen Nation das Leben wiedergewinnen soll."

Welcher Jubel nicht nur der Masse im Hofbräuhaus, sondern welche Freude auch bei allen Mitkampfern Adolf Hitlers.

Der erste Abschnitt des Vormarsches der Bewegung ins Volk war geschafft!

Er hatte den Arbeitsmenschen eine neue Ueberzeugung, einen neuen Blauben, einen neuen Willen gebracht!

Hitlers Standarte leuchtend steht!

Wer seinen Rücken nicht gleich bückt, sowie ihm einer droht, nicht weibisch klagt und seig sich drückt, dem ist der Weg noch stets geglückt aus Schand und Spott und Not.

Drum dankt dem Führer, der ihn geht, und ist der Weg auch steil, des Hakenkreuzes Fahne weht, Hitlers Standarte leuchtend steht, heil unserm Führer, heil!

Die erstmalige Erläuterung des Programms der NSDUB. in der Deffentlichkeit durch den Führer umfaßte auszugsweise 25 Punkte, die wie folgt lauten:

"Das Programm der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei ist ein Zeitprogramm. Die Führer lehnen es ab, nach Erreichung der im Programm aufgestellten Ziele neue aufzustellen, nur zu dem Zweck, um durch künstlich gesteigerte Unzufriedenheit der Massen das Fortbestehen der Partei zu ersmöglichen.

- 1. Wir fordern den Zusammenschluß aller Deutschen auf Grund des Selbst= bestimmungsrechtes der Völker zu einem Groß=Deutschland.
- 2. Wir fordern die Gleichberechtigung des deutschen Volkes gegenüber den anderen Nationen, Aufhebung der Friedensverträge von Versailles und St. Vermain.
- 3. Wir fordern Land und Boden (Kolonien) zur Ernährung unseres Volkes und Ansiedlung unseres Bevölkerungsüberschusses.
- 4. Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist, Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein.
- 5. Wer nicht Staatsbürger ist, soll nur als Gast in Deutschland leben können und muß unter Fremden=Gesetzebung stehen.
- 6. Das Recht, über Führung und Gesetze des Staates zu bestimmen, darf nur dem Staatsbürger zustehen. Daher fordern wir, daß sedes öffentliche Amt, gleichgültig welcher Art, gleich ob in Reich, Land oder Gemeinde, nur durch Staatsbürger bekleidet werden darf.

Wir bekämpfen die korrumpierende Parlamentswirtschaft einer Stellensbesetzung nur nach Parteigesichtspunkten, ohne Rücksicht auf Charakter und Fähigkeiten.

- 7. Wir fordern, daß sich der Staat verpflichtet, in erster Linie für die Erwerbs= und Lebensmöglichkeit der Staatsbürger zu sorgen. Wenn es nicht möglich ist, die Gesamtbevölkerung des Staates zu ernähren, so sind die Angehörigen fremder Nationen (Nichtstaatsbürger) auszuweisen.
- 8. Jede weitere Einwanderung Nichtdeutscher ist zu verhindern. Wir fors dern, daß alle Nichtdeutschen, die seit 2. August 1914 in Deutschland einsgewandert sind, sofort zum Verlassen des Reiches gezwungen werden.
  - 9. Alle Staatsbürger muffen gleiche Rechte und Pflichten besitzen.
- 10. Erste Pflicht sedes Staatsbürgers muß sein, geistig oder körperlich zu schaffen. Die Tätigkeit des Einzelnen darf nicht gegen die Interessen der Allgemeinheit verstoßen, sondern muß im Rahmen des Gesamten und zum Nutzen aller erfolgen.

Daher fordern wir:

- 11. Abschaffung des arbeits= und mühelosen Einkommens. Brechung der Zinsknechtschaft.
- 12. Im Hinblick auf die ungeheuren Opfer an Gut und Blut, die seder Krieg vom Volke fordert, muß die persönliche Bereicherung durch den Krieg als Verbrechen am Volke bezeichnet werden. Wir fordern daher restlose Einziehung aller Kriegsgewinne.
- 13. Wir fordern die Verstaatlichung aller (bisher) bereits vergesellschafteten (Trusts) Betriebe.
  - 14. Wir fordern Gewinnbeteiligung an Großbetrieben.
  - 15. Wir fordern einen großzügigen Ausbau der Altersverforgung.
- 16. Wir fordern die Schaffung eines gesunden Mittelstandes und seine Er= haltung, sofortige Kommunalisierung der Großwarenhäuser und ihre Ver= mietung zu billigen Preisen an kleine Gewerbetreibende, schärfste Berücksichti=

gung aller kleinen Gewerbetreibenden bei Lieferung an den Staat, die Länder und Gemeinden.

- 17. Wir fordern eine unseren nationalen Bedürfnissen angepaßte Bodenreform, Schaffung eines Gesetzes zur unentgeltlichen Enteignung von Boden
  für gemeinnützige Zwecke. Abschaffung des Bodenzinses und Verhinderung seder Bodenspekulation.
- 18. Wir fordern den rudsichtslosen Kampf gegen diesenigen, die durch ihre Tätigkeit das Gemeininteresse schädigen. Gemeine Volksverbrecher, Wucherer, Schieber usw. sind mit dem Tode zu bestrafen, ohne Rudsichtnahme auf Konfession und Rasse.
- 19. Wir fordern Ersat für das der materialistischen Weltanschauung dienende römische Recht durch ein deutsches Gemeinrecht.
- 20. Um sedem fähigen und fleißigen Deutschen das Erreichen höherer Bildung und damit das Einrücken in führende Stellungen zu ermöglichen, hat
  der Staat für einen gründlichen Ausbau unseres gesamten Volksbildungswesens Sorge zu tragen. Die Lehrpläne aller Bildungsanstalten sind den
  Erfordernissen des praktischen Lebens anzupassen. Das Erfassen des Staatsgedankens muß bereits mit dem Beginn des Verständnisses durch die Schule
  (Staatsbürgerkunde) erzielt werden. Wir fordern die Ausbildung geistig besonders veranlagter Kinder armer Eltern, ohne Rücksicht auf deren Stand
  oder Beruf, auf Staatskosten.
- 21. Der Staat hat für die Hebung der Volksgesundheit zu sorgen durch den Schutz der Mutter und des Kindes, durch Verbot der Jugendarbeit, durch Herbeiführung der körperlichen Ertüchtigung mittels gesetzlicher Festlegung einer Turn= und Sportpflicht, durch größte Unterstützung aller sich mit körper= licher Jugendausbildung beschäftigenden Vereine.
- 22. Wir fordern die Abschaffung der Söldnertruppe und die Bildung eines Volksheeres.
  - 23. Wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen die bewußte politische Lüge

und ihre Verbreitung durch die Presse. Um die Schaffung einer deutschen Presse zu ermöglichen, fordern wir, daß

- a) sämtliche Schriftleiter und Mitarbeiter von Zeitungen, die in deut= scher Sprache erscheinen, Volksgenossen sein mussen;
- b) nichtdeutsche Zeitungen zu ihrem Erscheinen der ausdrücklichen Genehmigung des Staates bedürfen; sie dürfen nicht in deutscher Sprache gedruckt werden;
- c) jede finanzielle Beteiligung an deutschen Zeitungen oder deren Beeinsflussung durch Nichtdeutsche gesetzlich verboten wird und fordern als Strafe für Uebertretungen die Schließung einer solchen Zeitung sowie die sofortige Ausweisung der daran beteiligten Nichtdeutschen aus dem Reiche.

Zeitungen, die gegen das Gemeinwohl verstoßen, sind zu verbieten. Wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen eine Kunst= und Literatur= Richtung, die einen zersetzenden Einfluß auf unser Volksleben ausübt, und die Schließung von Veranstaltungen, die gegen vorstehende For= derungen verstoßen.

24. Wir fordern die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staate, soweit sie nicht dessen Bestand gefährden oder gegen das Sittlichkeits= und Moralgefühl der germanischen Rasse verstoßen. Die Partei als solche vertritt den Standpunkt eines positiven Christentums, ohne sich konfessionell an ein bestimmtes Bekenntnis zu binden. Sie bekämpft den jüdisch=materialistischen Geist in und außer uns und ist überzeugt, daß eine dauernde Genesung unseres Volkes nur ersolgen kann von innen heraus auf der Grundlage:

#### Gemeinnut vor Eigennut.

25. Zur Durchführung alles dessen fordern wir die Schaffung einer starken Zentralgewalt des Reiches. Unbedingte Autorität des politischen Zentral= parlaments über das gesamte Reich und seine Organisationen im allgemeinen.

Die Bildung von Stände= und Berufskammern zur Durchführung der vom Reiche erlassenen Rahmengesetze in den einzelnen Bundesstaaten.

Die Führer der Partei versprechen, wenn nötig unter Einsatz des eigenen Lebens, für die Durchführung der vorstehenden Punkte rücksichtslos einzutreten.

Anmerkung: Gegenüber den verlogenen Auslegungen des Punktes 17 des Programms der NSDAP. von seiten unserer Gegner ist folgende Festesstellung notwendig:

Da die NSDUB. auf dem Boden des Privateigentums steht, ergibt sich von selbst, daß der Passus "Unentgeltliche Enteignung" nur auf die Schaffung gesetzlicher Möglichkeiten Bezug hat, Boden, der auf unrechtmäßige Weise erworben wurde oder nicht nach den Gesichtspunkten des Volkswohls ver= waltet wird, wenn nötig, zu enteignen. Dies richtet sich demgemäß in erster Linie gegen die jüdischen Grundstücksspekulations=Gesellschaften.

München, den 13. April 1928.

gez.: Adolf Hitler."

"Das Feuer war wirklich entzündet, das der deutschen Nation das Leben wiedergewinnen" sollte. Noch jetzt vollzieht sich nach diesem Programm der Wiederausbau Deutschlands, eines neuen Deutschlands, das, wie erstmalig am 24. Februar 1920, unaufhörlich allen Arbeitern, allen Schaffenden Deutsch= lands zum stolzen politischen Bekenntnis wird. Dieses Bekenntnis haben die Führer der Partei, wenn nötig unter Einsatz des eigenen Lebens Punkt für Punkt durchzusühren.

Das einzelne Mitglied der Partei hat sich in all seinem Handeln stets der ersten sittlichen Pflicht bewußt zu sein, "geistig und körperlich zu schaffen"
— "im Rahmen des Gesamten und zum Nutzen aller!"

Diese Mobilmachung höchster sittlicher Verpflichtung von Führung und Gefolgschaft für die Gemeinschaft ist das granitene Fundament des Oritten Reichs. Nicht bürgerlich im Sinne des Reichs vor 1914, nicht sozialistisch im Sinne des Reichs nach 1918 ist das Oritte Reich erstanden aus einem revo-lutionären Geist, ist es gestaltet für immer durch die sieghafte deutsche Revolution auf dem Boden der neuen, der nationalsozialistischen Weltanschauung.

Begleiten wir den herrlichen Aufstieg der Bewegung seit 1920 bis zum siegreichen Durchbruch des Jahres 1933! Vielen Volksgenossen war der unsgeheure Opfergeist der Nationalsozialisten lange Jahre nicht verständlich. Die Erklärung ist einfach und erhebend zugleich:

Seit dem 24. Februar 1920 entzündet sich in jedem neuen National= sozialisten der Geist Adolf Hitlers, erfüllt sich das Fichte=Wort:

Du sollst an Deutschlands Zukunft glauben, Un deines Volkes Aufersteh'n. Den Glauben lasse dir nicht rauben Trotz allem, allem, was gescheh'n. Und handeln sollst du so, als hinge Von dir und deinem Tun allein Das Schicksal ab der deutschen Dinge, Und die Verantwortung wär dein!

Joh. Gottl. Kichte.

# Die Front des Widerstandes in der Zeit tiessten deutschen Unglücks.

Mit der Verkundung des Programms an jenem denkwurdigen 24. Re= bruar 1920 wuchs die völkische Bewegung immer mehr, steigerte sich auf der anderen Seite die ohnmächtige Wut der Wucherer, Schieber und Ausbeuter des deutschen Volkes ins Unermekliche. Deutschland vor dem wirtschaftlichen Abgrund. Deutschland trieb der Ratastrophe entgegen. Die politische Hoch= spannung war im November 1923 erreicht. Die Mark wurde zur Million. Der Arbeiter verlor seine Arbeitsstätte, der Kaufmann wuhte in seiner Ver= schuldung nicht mehr ein noch aus. Der Bauer mußte von seiner Scholle! Die wertvollsten Teile Oberschlesiens wurden zu Bolen geschlagen, obwohl 62 Prozent aller abstimmungsberechtigter Oberschlesier, also weit über die Mehrheit, für Deutschland gestimmt hatte! Die Franzosen brachen ins Ruhr= gebiet ein — mit dem Vorwande, Deutschland sei mit den Kohlenlieferungen im Ruckstande. Die deutsche Regierung begnügte sich mit dem "passiven Widerstande". Die Mark fiel ins Bodenlose! "Wir haben praktisch kein politisch unabhängiges deutsches Reich mehr, sondern sind schon Kolonie des Auslandes.... Und es befiehlt auf den Konferenzen nicht die deutsche Dele= gation, sondern es befehlen die anderen; und im Innern besiehlt die Kom= mission, und das deutsche Volk bzw. eine deutsche Regierung gehorcht". — Das Ende von allem heißt:

"Verpfändung unseres Bodens und Verstlavung unserer Arbeitskraft!" Das sind Worte Adolf Hitlers vom 12. April 1922. In diesem Zeitraum von Anfang 1920 bis Ende 1923, der Zeit tiefsten deutschen Un=glücks, errichtete und festigte Adolf Hitler mit seinen Getreuen die Front des nationalen Widerstandes. Immer schwebte dem Führer sein unverrückbares Ziel vor, dem deutschen Volk seine Ehre und Freiheit und

### Die Front des Widerstandes...

damit seine Existenzmöglichkeit wieder zu erringen, "diesem Volke wiesterum einen festen Boden zu geben". "Die nationale Wirtschaft ist abhängig", sagt Adolf Hitler, "von der Kraft eines nationalen Staates; sie lebt nicht von den Phrasen der "Völkerversöhnung" und "Völkerfreiheit". Die Zertrümmerung der nationalen Kraft ist das Ende des nationalen Wohlstandes, der nationalen Existenz überhaupt".

Als alles, alles ins Schwanken geriet, hat der Führer den Glauben an seine Sendung nicht verloren! "Wir sind überzeugt", ruft er im Juli 1922 aus, "und das ist letten Endes unser einziger großer Glaube, daß aus dieser bittersten Not und diesem ganzen Elend das deutsche Reich noch einmal emporkommen wird, anders wie setzt, nicht als eine Geburt des Jammers und Elends, sondern daß wir einmal schon wieder erhalten werden

"ein wahrhaftiges deutsches Reich der Freiheit und der Ehrenhaftigkeit, ein wirkliches Vater= land des ganzen deutschen Volkes und nicht eine Freistätte für fremde Gauner".

Mehr denn je galt es daher in der allgemeinen Berzweiflung und Sestrücktheit, aufzuklären und immer wieder aufzuklären und alle natios nalen Kräfte des Widerstandes zu sammeln. Massenversammlungen reihten sich an Massenversammlungen! Bei der allgemeinen Erbitterung über die trostlose Lage Deutschlands im Innern und nach außen schlossen sich simmer weitere Volksschichten Hitlers Bewegung an. Das Volk begann zu fühlen, daß Deutschland am Scheidewege seiner seelischen Haltung stand. Der drohende Untergang der Nation durfte nicht grausame Wirklichkeit wersen. In dieser brandenden Zeit stand Adolf Hitler sest am Führerstand! In einer wuchtigen Rede im Frühjahr 1923 rief er den Feigen, Mutlosen und Unentschlossenen zu:

"Vor drei Jahren habe ich in diesem gleichen Raum erklärt, daß das Zu= sammenbrechen des deutschen Nationalbewußtseins auch das deutsche Wirt=

schäftsleben mit in den Abgrund hinunterreißen wird. Denn zur Befreiuung gehört mehr als Wirtschaftspolitik, gehört mehr als Fleiß, zum Freiwer= den gehört Stolz, Wille, Trot, Haß und wieder Haß!..."

Die Lauen aber rüttelte er schonungslos auf. Er rief auf zur Bereitwillig= keit, die ganze nationale Kraft für die Rettung der Nation geschlossen ein= zusetzen:

"In der Bibel steht: "Was nicht heiß oder kalt ist, will ich auß=
speien auß meinem Munde". Dieser Ausspruch des großen Nazareners hat bis auf den heutigen Tag seine Geltung behalten. Wer den goldenen Mittelweg gehen will, muß auf das Erreichen großer und größter Ziele verzichten. Bis auf den heutigen Tag ist das Halbe und Laue auch der Fluch Deutschlands geblieben. Die Lage unseres Vaterlandes, der geographischen Beschaffenheit nach eine der ungünstigsten in Europa, wurde überhaupt zum erstenmal von dem kleinen preußischen Staat begriffen. Gehaßt, ein Rivale in geistiger und materieller Beziehung für alle umliegenden Völkerschaften, war es diesem kleinen Musterstaat vorbehalten, Vorkämpfer des deutschen Gedankens zu werden bis zu jener Einigung der deutschen Stämme, die im Grunde trot zweier gewonnener Kriege doch noch keine Einigung war.

Auch heute noch sind wir das am wenigsten beliebte Volk der Erde. Eine Welt von Feinden steht gegen uns, und der Deutsche muß sich heute noch entscheiden, ob er ein freier Soldat oder ein weißer Sklave sein will. Die Voraussetzungen, unter denen sich überhaupt ein deutsches Staatsgebilde nur entfalten kann, müssen deshalb sein: Einigung aller Deutschen Europas, Erziehung zum Nationalbewußtsein und die Bereitwilligkeit, die ganze nationale Kraft restlos in den Dienst der Nation zu stellen."

Dem Volke hammerte er den großen Gedanken ein: "Wir kennen nur ein Interesse und das ist das unseres Volkes!"

In der Periode schmachvollster Erniedrigung Deutschlands erwachte Deutschland. Den stürmischen Generalappell des Führers verstand das ruinierte Volk. Die völkische Bewegung schwoll immer mehr an.

## Die Front des Widerstandes...

Auf allen Kundgebungen und Protestwersammlungen ist der Führer perssönlich anwesend. Die Juden und Marxisten tobten. Trotz ihrer zahlensmäßigen Ueberlegenheit gelang es ihnen nicht die Versammlungen zu sprengen. Der Saalschutz der NSDUB., obwohl stets geringer an Zahl, wich nicht vom Platz. Bei einer Versammlung der NSDUB. im Hofbräuhauss-Vestssaal holten sich die Marxisten blutige Köpfe. Damals am 4. November 1921 erhielt der Saalschutz die Ehrenbezeichnung "Sturmabteilung" (SU).

In dieser Zeit schuf der Führer die Hakenkreuzfahne, die rote Fahne der deutschen Revolutionäre mit dem schwarzen Hakenkreuz, dem arischen Symbol auf weißem Feld. Sie sollte nach etwa 10 Jahren die Fahne der siegreichen deutschen Revolution werden. Der "Völkische Beobachter" wurde seit 1920 das Wochen=Kampfblatt und seit 1923 die Tageszeitung der völkischen Bewegung. Der Partei gab die General=Mitgliederversammlung Ende Juli 1921 neue Satzungen. She Ortsgruppen im ganzen deutschen Lande erstehen sollten, mußte die Organisation der Partei in München straffer werden. Adolf Hitler führte persönlich die Organisation durch. Alles Parlamentarische mit der Unkontrollierbarkeit der Verantwortlichkeit siel weg. Es wurde durch das autoritäre Prinzip abgelöst. Auf den Straßen und unter freiem Himmel hallten die Schritte immer stärker werdender Kolonnen der "Sturm=Abteilungen".

Wie ein Uhnen ging es durch Deutschland:

Deutschland, mein Deutschland, wir kommen!

Brüder, formiert die Kolonnen! Hört der Tausende Schrei: Deutschland, mein Deutschland, wir kommen, Deutschland, wir stürmen dich frei.

Hört ihr die Toten uns mahnen: Schaffendes Deutschland in Not; stürmend entrollt die Fahnen, blutrot und schwarz wie der Tod.

Brüder, wir machen ein Ende. Reißet von Retten euch los! Deutschland! Groß=Deutschland, wir kommen, schaffen dich völkisch und groß.

## Die Front des Widerstandes...

Brüder, formiert die Kolonnen! Kennwort: Revolution. Deutschland, mein Deutschland, wir kommen, bringen dir Freiheit und Brot!

Die Weisung hitlers war eindeutig und für die Zukunfts= entwicklung der "Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei" weg= weisend:

"Wir haben dem Marxismus beizubringen, daß der künftige Herr der Straße der Nationalsozialismus ist, genau wie er einst der Herr des Staates sein wird."

Im Winde flatternde Parteifahnen, 800 marschierende Münchener SU= Männer, klingendes Spiel und an der Spite

### Adolf Hitler —

so wurde der Deutsche Tag in Koburg erstmalig eingeleitet im Oktober 1922. Dieses eindrucksvolle Bild wurde von Jahr zu Jahr immer gewaltiger, bis es am Nürnberger "Barteitag des Sieges" im Jahre 1933 ins Riesen= hafte und Ueberwältigende wuchs.

Zwischen dem Deutschen Tag von Koburg 1922 bis 1933 liegt eine Zeitspanne von 11 Jahren, liegen 5 Parteitage.

Diese 5 Parteitage sind Marksteine in der Entwicklung der NSDUB. geworden.

Der 1. Parteitag wurde auf dem Marsfelde in München am 28. Januar 1923 abgehalten. Er erhielt seine besondere Weihe dadurch, daß Adolf Hitler hier seinen politischen Soldaten, der SA, die ersten vier — von ihm perssönlich entworfenen — Standarten feierlich übergab.

Diese Verleihung kettete die SU aufs engste an den geliebten Führer, bedeutete für die SU heilige Verpflichtung zum Kampf bis zum Endsieg. Fliegerhauptmann a. D. Göring aus dem Weltkriege rühmlichst als Führer der "Kampfstaffel Richthofen" bekannt, wurde Sturmabteilungsführer. Der Aus= und Aufbau der SU also lag in erfahrener und energischer Hand. Der Nürnberger Kämpfer und nationalsozialistische Führer Julius Streicher stand

mit seiner Gefolgschaft an Adolf Hitlers Seite. Polizeipräsident Böhner und Oberamtmann Dr. Frick wurden Nationalsozialisten.

Immer fester schloß sich die Parteizusammen! Immer zahl = reicher scharten sich nationale Männer der Tat um Adolf Hitler! Immer zäher und erbitterter wurde der Widerstand dieser Kräftefront gegen den äußeren und inneren Feind und — gegen die schwächliche deutsche Reichsregierung!

Die Würdelosigkeit der Regierung wurde immer unerträglicher. Auf der Golzheimer Heide bei Düsseldorf erdröhnten die Salven des französischen Militärkommandos. Der Nationalsozialist Leo Schlageter hauchte hier, von französischen Rugeln auf deutschem Boden mitten im Frieden durchbohrt, seine junge Heldenseele aus. Sein Verbrechen bestand darin, daß er sich dem widerrechtlichen Einbruch der Franzosen entgegenstemmte. Ein hochragendes Kreuz wurde an dieser Stelle als ewige Anklage Frankreichs und Mahnung an Deutschlands Männer und Söhne errichtet!

Die deutsche Regierung wich kraftlos zurück. Deutsche Helden bäumten sich in ihrem Innern auf. Die Spannung steigerte sich aufs äußerste. Die Knechtschaft kam weiteren Kreisen des Volkes zum Bewußtsein und trieb ihnen die Schamröte ins Gesicht, trieb sie zum aktiven Widerstand.

"Wir brechen die Retten, wir machen uns frei!"

"Wir brechen die Retten, wir machen uns frei!" — Am Grabmal der Helden gesprochen, Aufflammte das Wort wie der zuckende Strahl; Wir tragen's im Herzen als leuchtenden Gral, Bis die Fesseln der Knechtschaft zerbrochen. "Wir brechen die Ketten, wir machen uns frei!" — Wir heben zum Führer die Arme. Wir sind die Soldaten der kommenden Zeit;

#### Die Front des Widerstandes...

Wir sind wie die Toten von Flandern bereit

Zum letzten Fanfarenalarme.

"Wir brechen die Retten, wir machen uns frei!" —

Aufdämmert ein Tag uns der Rache — —

Wir grüßen der Zukunft lebendigen Schein,

Wir hämmern in Hirne und Herzen es ein:

"Schmach=duldendes Deutschland, erwache!"

Heinrich Anacker.

Reichskanzler Stresemann wurde Nachfolger Euno's, des Kanzlers des "passiven Ruhrwiderstandes". Er gab den Widerstand auf. Eine Welle der Erbitterung ging durch das nationale Deutschland. Noch brannte in ihm die Schande des französischen Einmarsches in deutsches Land mitten im Frieden. Noch waren ihre Kanonen und Maschinengewehre nicht vergessen! Schlageters Tod für sein Volk —, durch deutsche Verräter bei den französischen Machtzhabern, von französischen Gerichten beschlossen, durch französische Kugeln auf deutschem Boden, — löste eine flammende Entrüstung aller Nationalgesinnten aus.

"Wir find Menschen und teine Hunde!"

In Sachsen wütete der rote Terror. In Thüringen herrschte Bürgerkrieg. Die Spannung zwischen Bayern und dem Reich drohte zum offenen Konflikt auszubrechen. Die Hochspannung drängte zur Lösung! Der aktive Widerstand mußte, das war klar, von dort aus seinen Ausgang nehmen, wo die Kräfte des nationalen Widerstandes besonders zusammengeballt waren.

Um 2. September 1923 stand der "Deutsche Tag" in Nürnberg im Zeichen nationaler Sammlung und der Forderung nach nationaler Befreiung: Die Kämpfer der NSDUB., des Bundes Oberland und der "Reichskriegersslagge" sammelten sich unter dem Hakenkreuz. Udolf Hitler wurde Führer des neuen "Deutschen Kampfbundes".



Ar. 11 Heilige Stätten der Nation Ehrenmal auf der Totenstätte Albert Leo Schlageter

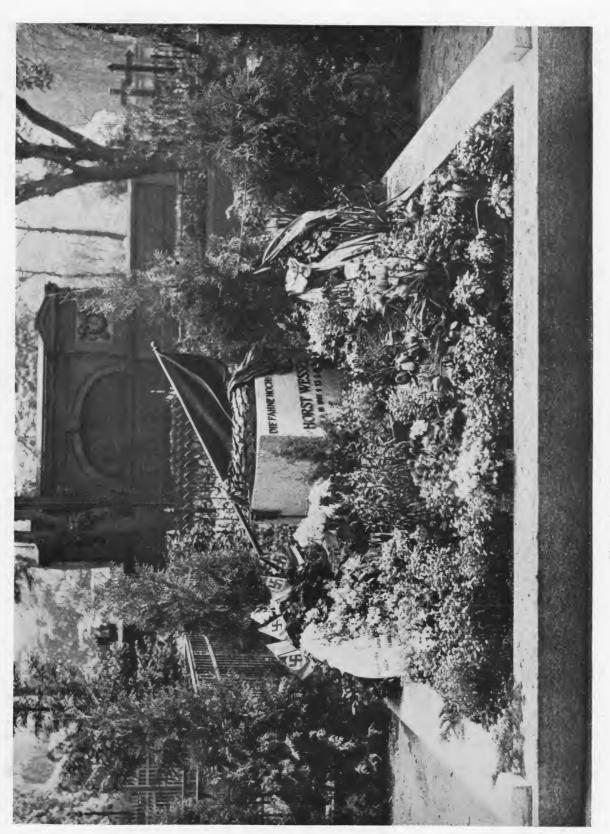

Ar. 12 Heilige Stätten der Aation Horft Wessels Grab

## Die Front des Widerstandes...

In einer gemeinsamen Rundgebung wurde leidenschaftlich verlangt: "Wir wollen Befreiung unseres Vaterlandes aus Knechtschaft und Schmach! — Die Freiheit mußerkämpft werden durch die nationale Selbst= hilfe des Volkes!"

Die Zeichen standen jetzt auf Sturm!

# Der Freiheit eine Gasse!

Die Atmosphäre wurde immer drückender, sie war zum Explodieren geladen. Die banrische Regierung beantwortete die Errichtung des "Deutschen Kampf=bundes" mit der Ernennung des Herrn von Kahr zum General=Staats=kommissar von Bayern.

Als die Reichsregierung den "Völkischen Beobachter" verbot, kamen die Dinge ins Rollen.

Der General=Staatskommissar von Kahr führte das Verbot nicht durch. Alls der Reichswehrminister eingriff und durchgreisen wollte, spitzte sich die Lage noch mehr zu: Der bayrische General von Lossow kam dem Besehle des Reichswehrministers nicht nach. Der Bruch zwischen Bayern und dem Reich war vollzogen. Ludendorff stand zu Hitler. Vor den Toren von München übte die freiheitliebende Jugend im Gelände. Göring und Roßbach machten Marsch= übungen mit den SU=Sturmabteilungen, Hauptmann Röhm mit der "Reichs=kriegsflagge", Dr. Weber mit dem Bund Oberland.

Drohende Ungewißheit hing in der Luft: Vormarsch nach Berlin? — Krieg zwischen Bapern und dem Reich?... Bayern stand jedenfalls im schärfsten Gegensatz zur pazifistisch=marxistischen Reichsregierung. Das Stra=
henbild Münchens wurde immer belebter. Um 3. und 8. November ver=
handelten Hitler, Ludendorff, Kahr, Lossow, Seißer.

Fünf Jahre nach der November=Revolution 1918, also am 8. November 1923, sprach von Kahr im Bürgerbräukeller vor einer großen Versammlung über seine Politik als General=Staatskommissar. Während seiner Rede erschien Adolf Hitler, hinter ihm Rudolf Heß u. a., begleitet von Soldaten, und proklamierte die

#### nationale Republik

mit den Worten:

"Die Regierung ist gestürzt, die nationale Republik ist proklamiert!"

## Der freiheit eine Gasse!

Die Begeisterung der Versammlung im Bürgerbräukeller und in den Straßen Münchens war gewaltig. — —

In der Nacht vom 8. zum 9. November 1923 wurde folgender Funkspruch durchgegeben:

Un alle Funkstationen:

General=Staatskommissar v. Kahr, General v. Lossow, Oberst Seißer lehnen Hitlerputsch ab. Mit Wassengewalt erpreßte Stellungnahme im Bürgerbräuskeller ungültig. Vorsicht gegen Mißbrauch obiger Namen.

von Kahr, von Lossow, Seißer.

Die Reichswehr und die Polizeitruppen befanden sich im Alarmzustande. Hitler beschloß, das Volk selbst entscheiden zu lassen. Der Vormittag des 9. November brach an. Das nationale München sang und subelte, als der Zug der Freiheitskämpfer, an der Spitze Hitler und Ludendorff, Feder, Dr. Weber u. a., durch die Straßen nach der Feldherrnhalle zog. —

Die alte und die neue Zeit Aug' in Aug'! Was würde geschehen? —

Die Polizeitruppen schossen scharf! 16 deutsche Freiheitskämpfer hauchten am 9. November 1923 mittags 12,30 Uhr vor der Feldherrnhalle und im Hofe des ehemaligen Kriegsministeriums in München ihr Leben aus für das kommende nationale Deutschland! Adolf Hitler wurde am 11. November in Uffing verhaftet und nach der Festung Landsberg am Lech geschafft. Der "Deutsche Kampsbund" und die NSDAP. wurden aufgelöst. Die Partei-Geschäftsstelle in der Corneliusstraße wurde von der Polizei ausgeräumt.

Der Durchbruch der Freiheitsbewegung zur Rettung des Volkes aus Schmach und Notwar nicht gelungen.

# Der Führer flagt an.

Adolf Hitler vor dem Volksgericht in München als "Hochverräter"! — Der Prozest gegen "Hitler und Genossen" in München dauerte vom 26. Februar bis zum 1. April 1924. Der Führer hielt eine geradezu klassische Rede, die im vollständigen Wortlaut folgt. Mit plastischer Schärfe entrollte er ein scharf umrissenes Bild seines Handelns, beginnend von seiner Tätigkeit in Wien bis zum Termin des Gerichtstages. Reine Verteidigungsrede war es im landeläusigen Sinne. Es war die Abrechnung eines glühenden Patrioten, eines Revolutionärs mit der Revolution von 1918 und ihren fürchterlichen Folgen sür das deutsche Volk. Es war eine Anklage=Rede gegen die verantwortlichen Regierungen in Deutschland seit 1918 — mit einer unerhörten Eindringlichkeit und Wucht, mit einer Vramatik ohnegleichen, die am Schluß ihren Höhe= punkt erreichte:

"Die Verantwortung trage ich allein!" —
"Ich fühle mich als bester Deutscher, der das Beste für das
deutsche Volk gewollt hat!"

Adolf Hitlers Rede:

"Es erscheint mir verwunderlich, daß ein Mensch, der nahezu sechs Jahre als Soldat blinden Gehorsam gewohnt war, nun plötzlich in Widerspruch kommt gegen den Staat und mit dessen Verfassung. Die Gründe dafür liegen bis in die Jugend zurück. Ich kam als 17jähriger Mensch nach Wien und lernte dort drei bedeutsame Fragen studieren und beobachten: die soziale Frage, das Rassenproblem und endlich die marxistische Vewegung. Ich ging von Wien weg als absoluter Untisemit, als Todseind der gesamten marxistischen Weltanschauung, als alldeutsch in meiner politischen Gesinnung, und weil ich wußte, daß das deutsche Schicksal auch für Veutsch = Desterreich nicht ausgesochten wird in der österreichischen Urmee,



Nr. 13 Gedenkfeier für Albert Leo Schlageter



Nr. 14 Gedenkfeier für Horst Wessel



Nr. 15 Neue Standarten werden durch Berühren mit der Blutfahne von 1923 geweiht

#### Der Führer flagt an

sondern in der deutschen und österreichischen Armee, deshalb habe ich mich zur deutschen Armee gemeldet.

Eine Feststellung: ich hatte von seher die feste Ueberzeugung, daß, wenn Deutschland in diesem Kriege nicht das marxistische Problem erkenne und es erledigen würde, die Niederlage Deutschlands zwangsläufig erfolgen müsse. Tatsächlich konnte man bereits im Jahre 1916/17 die ersten Erscheinungen des späteren Verfalls beobachten. Im Jahre 1917/18 traten sie deutlicher zutage. Ich kam damals ins Lazarett und auf der Bahnfahrt hörte ich nur vom Tauschen und Handeln und von der kommenden Revolution.

Als am 7. November verkündet wurde, daß in München die Revolution ausgebrochen sei, konnte ich zunächst nicht daran glauben. Aber damals entstand in mir der Entschluß, mich der Politik zuzuwenden. Ich habe die Räteperiode mitgemacht und kam infolge des Widerstandes gegen diese in einen politischen Rurs mit der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterbewezung in Berührung, die damals sechs Mitglieder umfaßte. Ich war das siebte. Daß ich mich dieser Partei und nicht einer der großen politischen Parteien, bei der meine Chancen größer gewesen wären, angeschlossen habe, hat seinen Grund darin, daß die bisherigen Parteien das entscheidende Grundproblem nicht kannten und nicht einsahen.

Ich verstehe unter Marxismus eine Lehre, die prinzipiell den Wert der Persönlichkeit ablehnt, die an Stelle der Energie die Masse setzt und damit zerstörend auf das Fundament des gesamten Kulturlebens wirkt. Diese Beswegung hat mit ungeheuren Instrumenten gearbeitet, mit der unerhörten Massenbeeinflussung, die im Verlauf von 3 bis 4 Jahrzehnten so wirken muß, daß der einzelne zum Todseind seines eigenen Bruders wird, den Franzosen, Engländer oder Zulukaffer aber den Bruder nennt. Was diese Beswegung besonders auszeichnet, ist der unerhörte Terror, gestützt auf die Kenntnis der Psyche der Massen. Diese Bewegung hat über die Schwächen der bürsgerlichen Unentschiedenheit die absolute Brutalität des Machtwillens gesetzt.

Die Zukunft Deutschlands heißt die Vernichtung des Mar=

zismus. Entweder gedeiht diese Rassentuberkulose, dann stirbt Deutschland ab, oder sie wird ausgeschieden aus dem Volkskörper, dann wird Deutschland gedeihen. Nur eine junge Bewegung konnte diesen Gedanken aufgreifen.

Die deutsche Revolution gilt als Revolution und damit als gelungener Hoch= verrat, der sa bekanntlich nicht strafbar ist. Der Hochverrat wird nicht be= straft, wenn eine neue Verfassung einem Volk die Möglichkeit des Gedeihens gibt. Das, was 1918 geschah, war nicht Hochverrat, sondern Landesverrat, der niemals legalisiert werden kann.

Für uns war das ein gemeines Verbrechen am deutschen Volke, ein Dolchstoß in den Rücken der deutschen Nation. Das Bürgertum konnte den Kampf dagegen nicht aufnehmen, da es die ganze Revolution nicht begriff. Es galt einen neuen Rampf zu entfachen und zu schüren gegen die marxisti= schen Volksverderber, die nicht einmal der deutschen Rasse angehören, wodurch das marxistische Problem sich mit dem Rasse nproblem verknüpft und zur schwersten und tiefsten Frage der Zeit ge= worden ist. Die Majorität konnte hier keine Lösung bringen. Diese war einer Bewegung vorbehalten, die es versteht, die Majorität durch Prähte zu lenken.

Ich persönlich stand anfangs auf verlorenem Bosten. Gleichwohl ist im Laufe weniger Jahre aus der kleinen Schar von sechs Mann eine Bewegung hervorgegangen, die heute Millionen umfaßt und die vor allem die breisten Massen wieder national gemacht hat. Wir waren uns klar, daß wir nicht mit den alten Methoden des Winselns und Flehens auskommen konnten. Eine Regierung kann eine geistige Bewegung nicht schützen. Daher entschlossen wir uns zu dem Grundsat: für den, der willens ist, mit geistigen Wassen zu kämpfen, haben wir den Geist, für den anderen die Faust! Zur Propagandamaschine traten die Sturmabteilungen, um zu verhüten, daß unsere Bewegung terrorisiert, unsere Unhängerschaft niedergeschlagen würde. Gab es doch Orte, an denen wir lange keine Versammlungen abhalten konnten. Die NSA. hatten keine militärische Bedeutung, ihr ausschließlicher Zweck

#### Der Führer flagt an

war der einer Organisation, die in der Lage war, an sedem Ort dem Terror von links mit noch größerem Terror zu begegnen. Bis 1923 haben die NSA. diesen Zweck nicht aus dem Auge verloren.

1923 kam der große, bittere Skandal. Wir hatten schon 1922 erkannt, daß das Ruhrgebiet verlorengehen würde. Frankreichs Ziel lag nicht darin, Deutschland zu schwächen, eine deutsche Vormacht zu brechen, sondern es in Rleinstaaten aufzulösen, um die Rheinlinie halten zu können. Wir wußten nach den immer wiederholten Bekundungen von Schwäche, daß wir nach dem Saargebiet und nach Oberschlesien auch das dritte Rohlenbecken, die Ruhr verlieren würden; ein Verlust mußte den andern nach sich ziehen. Unsere Bewegung kam damit zum erstenmal in einen großen Zwiespalt mit der bürgerlichen Welt. Die völkische Bewegung erkannte, daß das Ruhr= gebiet nicht durch reine Passivität erhalten werden konnte, sondern nur durch die Wiedererweckung des nationalen Willens zum Widerstand. Eine aktive Kront in diesem Sinne mußte hinter der Ruhr aufgebaut werden. Dies war unmöglich, solange man den Burgfrieden aufrechterhielt, der schon 1914 dem deutschen Volke das Genick gebrochen hatte. Auch wir wollten die Einheitsfront; aber nicht zwischen Leuten, von denen der eine bereit war, auf die Schanze zu steigen und sein Leben zu opfern, während der andere ihm in den Rücken fiel.

Nur glühender, rücksichtsloser, brutaler Fanatismus hätte damals die Lage retten können, die Reichsregierung hätte die Hunderttausende junger Männer, die unter den alten Farben Schwarz=Weiß=Rot aus dem Ruhrgebiet in das Reich heimkamen, in eine mächtige nationale Welle zusammenströmen lassen müssen. In zahllosen öffentlichen Rundgebungen haben wir die nationale Wiedererhebung vertreten. Statt dessen hat man diese jungen Leute wieder zurückgeschickt. Man hat den besoldeten Widerstand organisiert, den na= tionalen Widerstand zu einem bezahlten Generalstreik er= niedrigt. Man hat vergessen, daß man einen Gegner wie Frankreich nicht totbeten, noch weniger totsaulenzen kann. Man warf Milliarden in diesen

nutlosen Widerstand hinein, zerrüttete das deutsche Finanzwesen und schuf die Voraussetungen, für die Vildung sener Vanden, die, weil sie das Arbeiten verlernt hatten, weil man sie nicht zur Opferwilligkeit erzogen hatte, später als Separatisten auf uns losgehen. Man ließ den nationalen Willen, den großen Aufschwung der Nation, genau wie 1914, verstümmern und versiegen.

Ich ging damals zu Exzellenz Lossow und erklärte ihm, daß der Wider= stand nur von nationalistischer Seite geführt werden könne. Man müßte daher diesen Elementen energisch den Rucken stuten. Unfere Jugend hat ja, und das soll man in Baris hören, nur den einzigen Gedanken, daß der Tag kommen möge, an dem wir wieder freisind. Lossow meinte damals, es gebe zwei Möglichkeiten, entweder den Widerstand in eine tatkräftige Form zu kleiden, oder, wenn die Sache zusammenbräche, musse jeder Staat sehen, wie er hindurchkomme. Das würde selbstverständlich zur Zertrümmerung des Reiches führen. Ich war damals innerlich sehr ergriffen davon; denn meine Einstellung ist die, lieber, wenn Deutschland bolschewistisch wird, aufgehängt zu werden, als unter französischer Säbelherrschaft zugrunde gehen. Damals fand die innere Umstellung unserer Bewegung statt, wie das auch in der Unklageschrift hervorgehoben ist. Die Entwicklung im Ruhrkonflikt hat uns recht gegeben. Es zeigte sich, daß die Dolchstoßleute mächtiger als je waren. Wir haben damals am 1. Mai durchzusetzen versucht, daß we= nigstens in einer Stadt nicht mehr die Sowsetflagge herumgetragen werden könne. Die Behörden sind uns da zum erstenmal entgegengetreten. Sie haben die Sowjetflagge geschützt. Seitdem ging ich nicht mehr ins Wehrkreiskommando; ich sah, daß weitere Unterredungen wertlos sind. Mit Stolz bekenne ich, daß es unsere Leute waren, die im Ruhrgebiet den einzig richtigen Widerstand geleistet haben. Wir wollten in 14 Versammlungen eine Propaganda über Deutschland einleiten mit der Parole: Nieder mit den Ruhrverrätern. Wir wurden aber überrascht durch das Verbot dieser Versammlungen. Herrn von Kahr hatte ich im

## Der Führer flagt an

Jahre 1920 kennen gelernt. Es war auch nach einem Butsch, als er den Ministerstuhl bestieg. Rahr hatte auf mich den Eindruck gemacht, daß er ein ehrenhafter Beamter sei. Ich sprach Rahr das erstemal, als es sich um die Entwaffnung der Einwohnerwehr handelte. Ich beschwor Kahr, die Einwohner= wehr nicht aufzulösen; denn das würde den Verlust von Oberschlesien bedeuten. Herr von Rahr versicherte mir, er würde niemals einwilligen, daß die Ein= wohnerwehr aufgelöst werde, wir wurden mit ihm zufrieden sein. Einige Tage später war die Einwohnerwehr aufgelöst. Ein zweitest Mal habe ich mit Kahr kurz in einer Privatunterhaltung gesprochen, seitdem nicht mehr. Es genügt nicht für einen Staatsmann, daß er eine reine Weste hat, das verlangte man vor dem Kriege von dem Beamten. Andere Eigen= schaften, die man von einem Staatsmann in dieser Situation verlangen muß, hatte Kahr nicht, er hatte nicht die eiserne Faust, um Ordnung zu schaffen. Wenn hinter Kahr tüchtige Leute standen, dann konnte er Großes leisten. Aber das war damals Böhner, der hinter ihm stand. Nicht Rahr, sondern Böhner hatte damals die Arbeit geleistet.

von Kahr schien mir persönlich nicht der Mann, große Erwartungen des deutschen Volkes zu erfüllen. Er wird, sagte ich mir, einen riesenhaften Unlauf nehmen, um, wenn der Kampf beginnen soll, zusammenzubrechen.

Ich ließ nach dem Grund fragen, warum die 14 Versammlungen verboten wurden, und ersuhr später, daß sie verboten worden seien infolge der drohenden Gefahr eines Putsches, und daß die Ernennung des General=Staatskom= missars selbst nur die Folge dieses zu erwartenden Putsches gewesen wäre. Wenn das so wäre, warum hat sich der Herr General=Staatskommissar am folgen= den Tage bei mir nicht in der Person eines Kriminalbeamten vorgestellt und mich für verhaftet erklärt? Das wäre seine Pflicht gewesen. Nichts von dem geschah, in der Besprechung begrüßte er vielmehr meinen Vertreter und bedauerte lebhaft, mich nicht selbst begrüßen zu können. Es kam dann die Frage der Stellung des Kampsbundes zum General=Staatskommissariat. Ich ließ wissen, daß diese unsere Stellungnahme bedingt sei durch die Maßnahmen

des General=Staatskommissars. Bereits 14 Tage vorher war erklärt worden, daß die vaterländische Bewegung in einer zivilen Faust (Rahr) und in einer militärischen (ein ehemaliger General) zusammengefaßt werden sollte. Ich werde darüber sprechen in einem Teil der Sitzung, in dem die Deffentlichkeit ausgeschlossen ist. Rurz, der Grund des Verbots der Versammlung war nicht stichhaltig. Der wahre Grund war so, daß man ihn nicht sagen konnte.

Er lautete vom ersten Tag an: Rampf gegen Berlin ohne jede Einschränkung. Bei einer Rucksprache bei Oberst von Seiker wurde mir gesagt, daß das Versammlungsverbot eine notwendige Kolge des mit der Auf= stellung des General=Staatskommissars in Kraft getretenen Ausnahmezu= standes sei. Es geschahen dann Dinge von seiten des General=Staatskom= missars, und zwar zwangsläufig, die nichts anderes als Kriegserklärungen gegen das Reich darstellten. Wenn das, was in Bayern passierte, in irgend= einem anderen deutschen Staat passiert ware, wurde man das als Staats= streich oder doch als versuchten Staatsstreich bezeichnen. Bei uns hat man diesen Eindruck damals nicht gewählt, sondern erklärt, es handele sich um eine Sicherung gegenüber den Uebergriffen der Berliner mar= gistischen Regierung. Bei einer Besprechung mit Hauptmann heiß, dem Führer der Reichsflagge in Nürnberg, hat Heiß meiner Unschauung wider= sprochen, daß ich Kahr nicht für fähig halte, diesen großen Kampf durchzuführen. Eine zweite Unterredung mit Heiß verlief in den gleichen Bahnen. Er hatte die Ueberzeugung, daß Kahr, Lossow und Seißer entschlossen seien, den Rampf rücksichtslos und brutal aufzunehmen, und daß alle Vorbereitungen dazu getroffen würden. Tatfächlich war dies geschehen und ich werde unter Ausschluß der Deffentlichkeit darüber Aufschluß geben.

Ich ging zu Lossow. Ich erklärte ihm, daß ich nicht aus politischen Motiven komme, denn er sei in meinen Augen politisch ein toter Mann. Lossow hatte ja tatsächlich dem Chef der Reichswehr den Gehorsam verweigert, und es war eine Naivität zu meinen, daß es noch ein anderes Mittel gebe als seinen Sturz oder den Kampf um das Rechte.

#### Der Führer flagt an

Ein Militär in so prominenter Stellung muß in dem Augenblick, in dem er den Gehorsam verweigert, unbedingt bis zum Letzten schreiten oder er muß weg. Es gibt hier keine Verständigung oder Versöhnung. Wenn der ge= meine Mann den Gehorsam verweigert, wird er schwer bestraft.

Ein militärischer Führer in einer Urmee von nur sieben Divisionen, der eine Division in der Hand hat und der sich gegen seinen Chef aufbäumt, muß entschlossen sein, entweder bis zum Letzten zu gehen, oder er ist ein gewöhn=licher Meuterer und Rebell (Bewegung).

Diese Ueberzeugung besaß auch Ludendorff: Was Lossow tut, ist ein Rampf, aus dem er nur als Sieger oder Gefallener herausgehen kann. Ich habe damals Lossow erklärt, daß ich persönlich die Sache für ein ungeheures Unsglück ansehe. Das Volk habe eine ungeheure Welle erwartet, es habe geglaubt, daß der Zusammenbruch zum Unlaß einer Flut wird, die allmählich das ganze deutsche Volk ergreift und die marxistische Internationale hinausetreibt. Aus dem Rampf gegen den Marxismus, aus der riesenhaften Ershebung sollte die Diktatur emporsteigen.

Nun kam ein Mann und bezeichnete sich selbst sofort als Diktator. Herr von Kahr konnte die auf ihn gesetzten Hoffnungen nicht erfüllen, dazu war er durchaus unfähig. Seine menschlich hervorragenden Eigenschaften wird niemand bestreiten. Ich sagte aber damals schon, was setzt gefordert wird, ist etwas anderes.

Der Rampf gegen Berlin, wie ihn Dr. von Kahr führt, ist ein Versbrechen, außer man ist entschlossen, die Ronsequenzen zu ziehen, den Kampf von der ersten Minute an, der deutschen national en Erhebung ein zugliedern. Ich sagte, man habe nun daraus eine baprische Ablehnung von Berliner Forderungen gemacht. Das Volk aber habe etwas anderes erwartet als eine Bierpreiserniedrigung, eine Milchpreisverordnung, eine Butterfaßkonsiskation und ähnliche unmögliche wirtschaftliche Ratschläge, bei denen man sich fragen mußte, welches Genie da zu Rate gezogen wurde. Ieder Mißerfolg mußte ja die Wut der Massen vergrößern, und ich habe darauf

hingewiesen, daß die Leute sich jetzt noch über die Rahrschen Maßnahmen lustig machen, später sich empören werden. Ich sagte Lossow: Entweder führen Sie den Rampf zu Ende, dann gibt es nur eine politische und militärische Offensive. Wenn man den Rubikon überschreitet, muß man auch nach Rom marschieren. Oder Sie wollen den Rampf nicht, dann bleibt nur die Rapitulation.

Der dritte Weg, sich nach auswärtiger Hilfe umzusehen, ist für jeden Deutschen das Schamloseste, was es gibt, und daher unmöglich.

Ich habe Lossow weiter erklärt: Wenn Sie den Kampf gegen Berlin mit ihrer Reichswehrdivision oder mit Freiwilligenformationen führen wollen, dann ist das eine Lächerlichkeit. Einer solchen Organisation würden sich niemals norddeutsche Truppenteile anschließen. Als im Jahre 1919 die Truppen gegen die Räterepublik anmarschierten, hatte man mit richtigem Gefühl an die Spitze zwei baprische Offiziere gestellt. Man erkannte, daß man hier nicht einen preußischen General vorausmarschieren lassen könne.

Bei der jetzigen Bewegung war es umgekehrt. Der Kampf sollte sich nach Norden richten; er konnte nicht von einer rein bayrischen Organisation geleitet werden. Er versprach nur dann Erfolg, wenn er geführt würde von einem Gebilde, das man als die kommende deutsche nationale Armee ansprechen konnte. Herr von Lossow erkannte das als richtig an und fragte mich, an wen ich denke. Ich erklärte: Den Kampf müssen Sie und Seißer selbst führen, aber als einziger Mann für die Spitze kommt Ludendorff in Betracht.

Ich hatte Ludendorff zum erstenmal 1918 im Felde gesehen, 1921 konnte ich zum erstenmal mit ihm persönlich sprechen. Ich erkannte, daß er nicht nur der hervorragende General im Felde war, sondern, daß er setzt auch umsgelernt und die Gründe erkannt hatte, die die deutsche Nation zum Untergang gebracht haben. Daß Ludendorff zu den anderen heruntergezogen wurde, war ein Grund mehr für mich, mich ihm näher anzuschließen. Ich schlug also Ludensdorff vor und Lossow und Seißer hatten nichts dagegen einzuwenden.

Ich erklärte Lossow weiter, daß man jetzt nichts mit kleinen wirtschaftlichen

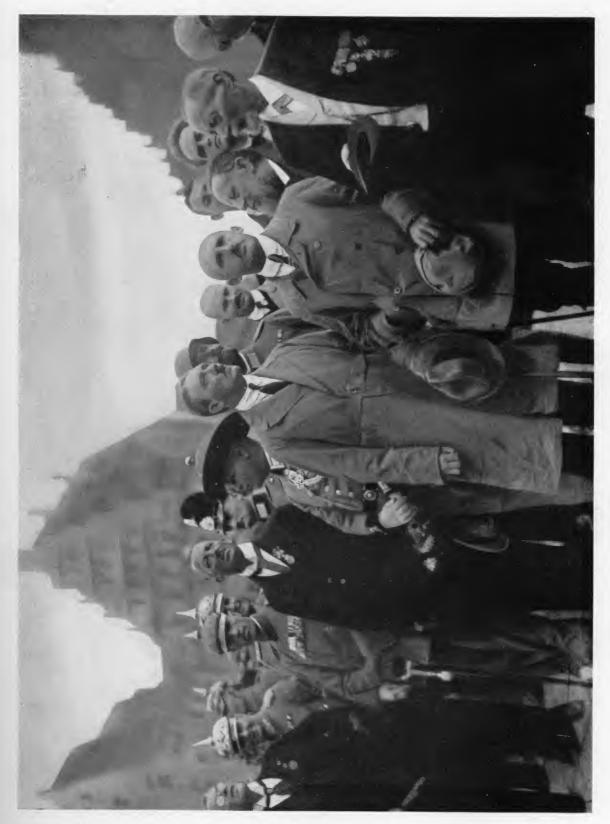

Ar. 16 Parteitag 1923



Nr. 17 Parteitag 1923

Mitteln erreichen könne. Der Rampf gelte dem Marxismus. Zur Lösung dieser Frage braucht man keinen Verwaltungsbeamten, sondern Feuerköpfe, die in der Lage sind, die nationale Begeisterung bis zum äußersten zu entflammen. Rahr könne das nicht, die Jugend stehe nicht hinter ihm. Ich könnte mich, ersklärte ich, nur unter der Bedingung anschließen, daß der politische Rampf außschließlich in meine Hand gelegt werde. Das war nicht frech oder unbescheiden von mir, ich bin vielmehr der Meinung, wenn ein Mann weiß, daß er eine Sache kann, so darf er nicht bescheiden sein.

Lossow gab mir zu, daß im gegenwärtigen Augenblick ein Ausweichen nicht mehr möglich sei. Er hatte nur noch Bedenken, weil man noch einige Herren aus Norddeutschland von größerer Bedeutung an der Sache beteiligen solle. Um den Kampf handelte es sich nicht mehr, denn Lossow stand ja schon mitten im Kampfe. Es handelt sich nur mehr um die Bewinnung einiger Persönlichsteiten aus dem Norden.

Inzwischen trat der Beobachterkonflikt ein. Der Beobachter wurde von Berlin aus verboten, und ich hörte, das Verbot sei wegen der Notiz erfolgt, daß die Gemahlin des Generals von Seeckt eine Jüdin sei, was nicht stimme. Um den Konflikt abzubrechen, ließ ich es sofort den Beobachter mit dem Ausstruck des Bedauerns richtigstellen.

Der militärische Konflikt war inzwischen weiter gediehen und Lossow stand vor der Frage: Gehen oder Kampf. Als ich ihn damals aufsuchte, war er sehr gedrückt. Er erklärte mir, es gäbe für ihn kein Zurück mehr; aber wieder erklärte er zugleich, es handle sich noch um die Personenfrage, um die Zuziehung von maßgebenden Herren aus dem Norden. Damals, da ich mich durch den Beobachterkonflikt menschlich gebunden fühlte, sagte ich zu Lossow, es ist selbstverständlich, daß ich in diesem Konflikt mit Seeckt hinter ihnen stehe. Dieses Versprechen, das ich damals gab, galt ausschließlich nur für ihn und hatte den Sinn, daß ich Lossow im Kampf mit Verlin nicht verlasse. Dabei habe ich ihm immer unzweideutig erklärt: Wenn Ereignisse es unmöglich machen, weiter hinter Ihnen zu stehen, werde ich freier Herr meines Handelns sein.

Ich habe aber niemals Rahr ein Wort gegeben, noch Lossow oder Seißer gebeten, Kahr zu versichern, daß ich hinter dem General=Staatskommissarstünde.

Rahr hätte doch auch auftreten mussen und sagen, Sie haben mir das Wort gegeben, sich hinter mich zu stellen, nun greifen Sie mich fortwährend an. Ich habe lediglich die Treueversicherung abgegeben, mich nicht gegen Kahr und Lossow in ihrer Existenz zu wenden. Das habe ich dummerweise getan.

Tatsache war eines, Lossow, Kahr und Seißer haben das gleiche Ziel gehabt wie wir, nämlich die Reichsregierung zu beseitigen in ihrer heutigen internationalen und parlamentarischen Einstellung und an ihre Stelle eine antiparlamentarische Regierung zu setzen. Wenn tatsächlich unser ganzes Unternehmen Hochverrat gewesen wäre, dann müßten Lossow, Seißer und Kahr die ganze Zeit mit uns Hochverrat getrieben haben, da diese ganzen Monate nichts anderes gesprochen wurde als das, wofür wir setzt auf der Unklages bank sitzen.

Bei zwei weiteren Unterredungen gewann ich den Eindruck, Seißer sei seister entschlossen, den Weg zu gehen, er wolle aber noch die notwendige Zeit zu den Vorbereitungen gewinnen; erst dann könne man, meinte er, die Explosion herbeisühren. Seißer erklärte ganz offen, einen Kapp=Butsch mit unzulänglichen Mitteln würden sie nicht machen, aber die große Sache durch= führen und sich dazu auch die Mittel bereitstellen. Es handle sich nur noch um eine ganz kurze Periode, aber der Tag des Schlagens in dem besprochenen Sinne würde kommen. Eine weitere Unterredung mit Ludendorff enthielt laufend dasselbe, nur mit einer immer stärkeren Herausmeißelung auf der einen Seite der Entschlußkraft zum Handeln, auf der andern Seite des Ver= langens, Träger der Landwirtschaft, der Industrie, des Handels und sonstiger Wirtschaftsgruppen zu dem Unternehmen heranzuziehen. Ich habe Lossow da= mals widersprochen, der Bauer liefere seine Eier nicht ab aus Liebe zu einem Direktorium, sondern zu einem wertbeständigen Geld. Wenn eine Bolsche- wistenregierung mit Gold bezahle, würde er auch abliefern. Trot der Bauern=

freundlichkeit des Herrn v. Kahr haben die Bauern nicht abgeliefert, weil ihnen selbst dessen Sympathien noch nicht genügend erschienen, wertloses Baspiergeld dafür einzutauschen. Wir gaben aber zu, wenn noch mehr Männer der Landwirtschaft auch aus dem Norden dazukommen sollen, ist es uns recht. Das Grundthema der Unterredung war, wie immer, das Direktorium. Niemals hatte Lossow gesagt, er tue nicht mit. Wir hatten keine Veranlassung, von uns aus etwas zu unternehmen, das wäre Wahnsinn gewesen.

Wie hätten wir eine Regierung aufrufen können, wenn wir nicht gewußt hätten, daß auch die maßgebenden Herren vollständig auf unserem Boden stehen? Wie hätten wir zwei Tage vorher solche Befehle hinausgeben können wie den: um 8,30 Uhr ist die und die Regierung ausgerufen.

In der zweiten Unterredung ersuchte mich Seißer, noch etwas Geduld zu haben. Er wolle nach Berlin und mit Seeckt sprechen. Ich entgegnete ihm, wenn es nicht endgültig zu einer Entscheidung komme, musse ich die Verbindung mit dem General=Staatskommissar in seiner Form lösen und meine Selb= ständigkeit zurücknehmen, damit ich nicht schließlich zwischen zwei Stühlen auf den Boden zu sitzen käme. Wenn Sie zu keiner Tat entschlossen sind, sagen Sie mir das rucksichtslos; die Sache ist dann für mich erledigt. Seißer konnte das nicht anders verstehen als ein Entweder — Oder. Er ging nach Berlin, nach seiner Rückfehr wich er mir aus, die Dinge konnten aber so nicht weiter= gehen. Baron Auffeß (die rechte Hand des General=Rommissars Dr. v. Kahr) hielt Reden flammendster Urt, Kahr sitte auf dem Bulverfaß, jeden Augen= blick könne es losgehen. Solche Reden wie die dieses Generalstabschefs des Herrn v. Kahr konnten doch nicht zwecklos sein. Er war doch nur das Sprach= rohr seines Herrn, da das Umgekehrte nicht anzunehmen ist. Diese Reden mußten aber auch auf unsere Leute wie Bulver wirken. Wir hatten doch keine Rekruten vor uns, die man nach Belieben zu einem Umsturz antreten oder wegtreten laffen konnte. Die herren hatten ihren Willen fo flar geäußert; es fehlte ihnen nur die Entschlußfraft zum Absprung.

Wenn Lossow von Staatsstreich sprach, wenn Kahr ganz offen erklärte, das Zeichen zum Losschlagen gebe ich, so kann das nur so gedeutet werden, daß diese Leute schlagen wollten, aber immer wieder den Mut verloren. Auch die letzte Unterredung vom 6. November war im Grunde genommen für mich nichts weiter als die absolute Bekräftigung meiner Ueberzeugung: die Herren wollen, aber —!

Es ging so wie 1920, als das Kabinett Hoffmann amtierte und als man schon lange raunte von großen Namen, die dieses Kabinett ersetzen würden. Kahr ist damals durch einen Staatsstreich an das Ruder gekommen. Das Unrücken von zwölf bewaffneten Mann unter Führung eines Offiziers vor dem Landtag genügte, daß Herr Hoffmann mit seinem Kabinett verschwand. Uuch das war Gewalt, denn schließlich gehört das Erscheinen eines Offiziers mit zwölf Mann, die aufgepflanzt haben, nicht zu den verfassungsmäßigen Erscheinungen (Heiterkeit im Zuhörerraum; der Vorsitzende rügt dies und bittet um Ruhe mit dem Bemerken: Wir haben hier kein Theater!). Dieses verfassungswidrige Erscheinen aber hat damals Bayern von einer Mißwirtsschaft und von der halbroten Hoffmann=Regierung befreit.

Auch in unserem Falle mußte, nachdem der Minister, der das Ruhr= gebiet verloren hatte, der Reichskanzler blieb, der Reichstag nicht aufgelöst wurde, der Reichspräsident nicht zurücktrat, obwohl Fritz Ebert sicher weniger wert ist als das Ruhrgebiet, der Anstoß von außen kommen.

Ich habe auf Grund der Sitzung vom 6. November folgenden Gesamteinsdruck erhalten: Rahr, Lossow und Seißer konnten nicht mehr zurück, sie werden sich schlagen oder kapitulieren müssen. Es ist ausgeschlossen, daß die baprischen Verhältnisse länger andauern können. Denn auf meine Frage, wie das Vershältniss zwischen Rahr und Landtag sei, sagten mir Seißer und Lossow immer, der Landtag habe gar nichts mehr zu reden. Rahr habe die Gesamtmacht absolut hinter sich. Das ging auch daraus hervor, daß Rahr Verordnungen traf, die ins Gebiet der einzelnen Ministerien einschlugen. Wir mußten ans nehmen, daß Rahr vollständiger Machthaber war. Seißer hatte auch immer



Ar. 18 Adolf Hitler im Gespräch mit Hermann Esser



Nr. 19 Der Führer bei einer großen Propagandarede Sigend von links: Göring, General Ligmann, Dr. Goebbels, Rudolf Heß

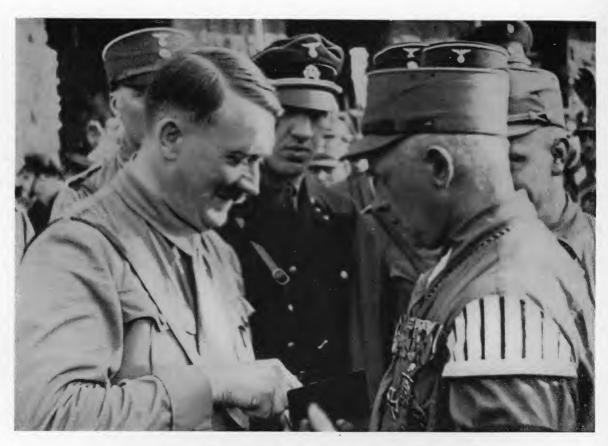

Nr. 20 Adolf Hitler im Kreise alter Kameraden



Ar. 21 Adolf Hitler inmitten einer begeisterten Jungmädchenschar

١

wieder betont, daß der Landtag nicht mehr zusammentreten würde und das Knilling (damaliger Ministerpräsident von Bayern) nicht mehr gegen Kahr vorgehen könne. Für uns war also die Sache geklärt.

Lossow erklärte am 6. November, ich bin unter gewissen Voraussetzungen zum Staatsstreich bereit. Nun ist es selbstverständlich, wenn ein Mann nicht den Mut findet, loszubrechen, kann er auch den anderen nicht sagen, daß sie losbrechen sollen. Wir mußten aber der Ueberzeugung sein, daß die Herren nur auf einen Anstoß warten. Unsere Leute und die öffentliche Meinung dräng= ten, die Herren Lossow und Seißer wollten ja auch nur eine Verbreiterung der Basis. Wir waren also überzeugt, hier wird nur gehandelt, wenn zum Wollen der Wille kommt. Wird andererseits die Sache hin= ausgeschoben, dann könnte sie zu ungünstigerer Zeit abrollen, weil sich unsere Leute nicht mehr zurückhalten ließen. Dazu kam, daß Lossow sich geäußert hatte, wenn setzt der Norden nicht selbst losschlägt, ist die Separation nicht zu vermeiden. Ich erinnere mich außerdem an das Gespräch mit Lossow während der Ruhrbewegung, wo er andeutete, es könnte sich eine Macht von außen beteiligen. Darum schien mir die Lage so, wenn der Norden den Anstoß gibt, ist die Sache gut. Wenn er das nicht tut, dann kommt vielleicht der Unstoß von einer Seite, die die Sache in ein anderes Wasser hineinfließen läßt.

Es blieb daher nur die einzige Möglichkeit, selbst den An=
stoß zu geben. Darum habe ich mit zwei anderen Herren, deren Namen
ich nicht nenne, beschlossen, diesen Unstoß zu geben. Wir haben am nächsten
Tage eine Sitzung abgehalten, in der wir uns auf den Plan einigten. Ich war
sofort der Meinung, daß nur ganz wenige in den Plan eingeweiht werden
dürften. Ich brauche nicht zu fürchten, daß man mir hinterher vorhielt,
warum ich den Leuten nicht vorher mitgeteilt habe, was ich vorhabe, denn
alle die Herren hatten ja nichts anderes erwartet. Man hoffte von
Stunde zu Stunde, daß die Erlösung komme. Nicht verständigt
wurden alle älteren Herren, die Familien hatten. Als ich mit Scheubner
darüber sprach, ob man Ludendorff verständigen solle, erklärte dieser: Nein,

õ

Ludendorff dürfe als Offizier nichts davon wissen, seine Haltung im Moment des Losschlagens sei aber klar; denn Ludendorff habe mit Lossow nie etwas anderes gesprochen. Die geplante Organisation war so aufgezogen, daß die militärischen Führer nicht wußten, aus welchem Grunde sie die Truppen mobilisierten. Man hat sie deshalb zu Unrecht lange Zeit eingesperrt. — Am 7. November wurde endgültig als Termin der 8. No=vember bestimmt. Wir wußten zufällig, daß Kahr an die=sem Tage eine Versammlung abhielt. Der Saal sollte umstellt werden, Rahr, Lossow und Seißer sollten aus dem Saale herausgerusen und ihnen erklärt werden: Sie stehen setzt vor einer vollendeten Tatsache, ziehen Sie setzt die Konsequenzen aus Ihren bisherigen Reden. Ein Zurück gibt es nicht mehr weder für Sie noch für uns. Wenn ich gewußt hätte, daß die Herren beabsichtigen, die Sache am 12. November ins Rollen zu bringen, hätte ich das am 8. November unterlassen.

Der Vorgang selbst am 8. November war kurz folgender: Ich ging um 8 Uhr in den Bürgerbräukeller und bemerkte, daß so große Menschenmassen das Lokal umstanden, sodaß man meinen konnte, der Bolizei sei unsere Sache zu Ohren gekommen. Der Saal war überfüllt und es sollte versucht werden, die Herren Kahr, Lossow und Seißer zu bitten, her= auszukommen. Die äußeren Umstände schienen so, daß eine Erschwerung eintreten konnte. Ich ging deshalb in die Vorhalle zurück und sagte zu Scheubner, er möge sofort zu Ludendorff fahren und ihn in Kenntnis setzen. Dann ersuchte ich einen Bolizeibeamten, die Straße räumen zu lassen, da Unruhe im Saale entstehen könne. Ich ging um 8,34 Uhr mit drei Mann, meiner ständigen Begleitung, in den Saal. Wir hatten die Bistole in der Hand, da ja nicht ausgeschlossen war, daß von rückwärts auf uns ge= schossen wurde. Daß wir auf Rahr die Bistole nicht angeschlagen haben, geht daraus hervor, daß er uns in dieser ganzen Umgebung nicht als der fürchterliche Mann erschien, der nur mit Waffengewalt in Schach gehalten werden könne. Er stand vielmehr auf seinem Bodium, zitternd und bleich.

Ich ging hinein und verschaffte mir durch einen Pistolenschuß Ruhe. Das ich diesen Schuß abgeben mußte, liegt in der Natur der Sache, und nur ein Herr, der seine Reden von Konzepten abliest, die andere versaßt haben, könnte so etwas nicht verstehen. Ich ließ dann Kahr, Lossow und Seißer her= ausbitten. Da trat mir Major Hunglinger entgegen, der die Hand in der Tasche hatte, ihm hielt ich die Pistole an die Stirne mit der Aufforderung, die Hand herauszunehmen. Kahr, Lossow und Seißer wurde sofort die Zusiche= rung für ihre Person und ihre Sicherheit gegeben. Ich war an diesem Tag genau so Herr meiner Sinne wie an sedem anderen Tag.

Rahr war so geknickt und gebrochen, daß er mir aufrichtig leid tat. Es war mir innerlich leid, daß ich zwei Offiziere so aus dem Saale führen mußte. Ich habe auch sofort erklärt, ich bitte zu verzeihen, daß wir so vorgehen mußten. Die paar Sätze aus unserer Unterredung im Nebenzimmer sind zum Teil gefälscht, zum Teil aus dem Zusammenhang herausgerissen. Wir haben nicht gedroht, sondern ich habe die Herren daran erinnert, was sie mit uns die ganze Zeit besprochen haben, und sie gebeten, nun die Konsequenzen zu ziehen. Ein Zurück gebe es nicht mehr oder wir gehen zugrunde, wobei ich allerdings voraussah, daß sie mit ins Gefängnis kommen, wenn die Sache zugrunde geht, eine Meinung, die ich heute allerdings korrigieren muß. Kahr gegenüber habe ich mich bereit erklärt, in den Saal zu gehen und dort vorzuschlagen, daß er diese Alemter übernehmen soll. Ich wollte den Leuten vorschlagen, Stellung zu unseren Vorschlägen zu nehmen. Sie sollten von sich aus ent= scheiden, ob sie mit unserer Lösung einverstanden sind. Im Saal entstand unermehlicher Beifall. Ich ging dann nochmals hinaus, meldete Rahr: Sie brauchen sich nicht zu schämen, wenn Sie hineingehen; man trägt sie auf den Schultern herein.

Ludendorff kam, er fragte mich, ob man die Herren von seinem Kommen verständigt habe. Dann erklärte er, er sei ebenso überrascht wie die anderen; aber man musse nunmehr den einzig möglichen Entschluß fassen.

Er hat keinen Zweifel gelassen, daß das nur möglich wäre mit Kahr, Lossow

und Seißer. Alle waren tief ergriffen, Lossow und Seißer hatten Wasser in den Augen. Lossow sagte zu Ludendorff: Exzellenz, Ihr Wunsch ist mir Befehl. Er reichte ihm die Hand — es war ein Augenblick, in dem alles ruhig war.

Seißer, ebenfalls auf das tiefste ergriffen, reichte Ludendorff die Hand. Die beiden redeten nochmals mit Kahr.

Darauf sagte Kahr: Gut! Aber wir sind doch alle, die wir hier sind, Monarchisten. Ich kann die Landesverweserschaft nur annehmen als Statt= halter der Monarchie.

Mir personlich konnte das gleich sein, für mich existiert die Revolution von 1918 nicht. Sie ist nicht legalisiert worden, und wurde man heute darüber das Volk abstimmen lassen, dann wurde man eine Antwort erhalten, die anders ausfällt als jede andere Volksabstimmung. Für mich ist die Frage nicht die, ob die Monarchie proklamiert wird, sondern die, ob die Revolution anerkannt wird. Statthalter der Monarchie bedeutet nichts an= deres als Plathalter zu sein für eine spätere Entscheidung. Ich erklärte jedem ausdrücklich, es liegt mir daran, das Unrecht gutzu= machen an Leuten, die am deutschen Volk kein Verbrechen begingen und denen man vor fünf Jahren die Krone in der schmählichsten Weise vom Haupt ge= rissen hat. Diese Exekution hat der Auswurf der ganzen Nation vorgenommen, nicht die Armee, sondern ein Haufen von Lumpen und Deserteuren, von dem ganzen Mist, den Deutschland damals hatte. Ich habe nie anerkannt, daß dieser Zustand legal geworden ist. Ich habe Herrn v. Kahr auch gesagt, ich würde sofort den Kronprinzen verständigen. Unsere Umwälzung soll nichts sein als eine Abrechnung mit den Novemberverbrechern. Was dann kommt, mag die Zukunft entscheiden.

v. Kahr auf das tiefste ergriffen, willigte nicht nur ein, sondern reichte mir beide Hände und sah mir ganz offen lange in die Augen. Ich sagte ihm: Ich habe gegen Sie nie etwas gehabt. Kahr: Sie wissen ja, wie ich zu Ihnen stand. Ich erwiderte: Exzellenz, ich versichere, daß ich treu wie ein Hund hinter Ihnen stehen werde; Sie sollen sich über mich nie beklagen!

Die Vorgänge im Saal wurden von der Presse, mit Ausnahme einer kleinen, vielleicht aus außenpolitischen Gründen erfolgten Korrektur an Seißers Rede, wortgetreu geschildert. Schon daraus geht für seden obsektiv Brüsenden hervor, daß eine Erpressung nicht vorlag; eine solche hätte nie die Begeisterung im Saal hervorrufen können.

Von gewisser Seite hat man es so dargestellt, als wäre ich mit Pistole und Maßkrug hin= und hergeschwankt. Ich bin fast Antialkoholiker und muß nur der Trockenheit meiner Stimme wegen zuweilen einen Schluck Wasser oder Bier nehmen. Das so gemein auszudeuten, ist unerhört.

Ich habe in sedem Augenblick Kahr vertraut wie einem Bruder; das war auch der Fall bei Pöhner und Ludendorff. Mir schien es ganz undenkbar, daß ein Mann, der monatelang über eine Sache redet, einverstanden ist, der sagt, wir machen mit, daß der nun plötzlich erklärt: Ich tue nicht mehr mit. Für Ludendorff wäre es unerhört gewesen, daß ein unter solchen Umständen abs gegebenes Wort widerrufen, sa sogar als Erpressung ausgelegt werden könnte.

Was dann kam, war selbstverständlich. In I/19 wurde ein Bataillon zurücksgehalten. Ich fuhr mit Weber hinaus. Unterwegs berührte ich das Wehrstreiskommando und auf der Straße marschierten Truppen. Nach der Rückskehr in den Bürgerbräukeller wollte ich Mitteilung machen, daß eine Anzahl Offiziere die Neuregelung nicht anerkennen will. Wir nahmen aber an, die Mannschaften stünden auf Lossows Seite. Als wir zurückkamen, waren Lossow, Seißer und Kahr weggefahren. Ludendorff hatte nicht die geringsten Bedenken, er war sich des Ehrenwortes Kahr sicher. Kahr und seine Gefährten hatten ja erst zugesagt, als Ludendorff kam, also nicht unter einer "Pistolendrohung". Sie sagen selber, die Sache habe sich mit Ludendorffs Erscheinen geändert. Was wäre das auch für trauriges Zeichen, wenn zuerst die beiden Schlachtensmänner Lossow und Seißer, unter unseren Bistolendrohungen zugesagt hätten, und dann erst der Zivile Kahr. Eine Verbindung mit den dreien war nicht möglich. Man sagt mir nun: Sie hätten sich sofort vorstellen müssen, daß die Herren umgefallen wären. Mein Gedanke war damals der, daß die

Herren in die Hände ihrer Umgebung gefallen waren, von einer tatfächlichen Nichtbedrohung in eine wirkliche Bedrohung. Lossow konnte vor vollendete Tatsachen gestellt worden sein, die ihn seines freien Entschlusses beraubten. Von diesem Standpunkt aus muß das Gericht unsere Versuche beurteilen, die Sache zu wenden.

Ein großer Aufschwung der öffentlichen Meinung mußte noch einen Wandel hervorbringen. Man mußte dann erkennen, daß ist jetzt der Wille des Volkes, das kann kein Staatsstreich mehr sein, wenn die Menge jubelt, wenn alles begeistert ist, natürlich sieben oder acht Stadträte ausgenommen, wenn die Fahnen herausgehängt werden. Man hätte erkannt, daß das ein anderer Volkswille ist als jener beim Kurt-Eisner-Einzug, den Lumpen, Deserteure und Zuchthäusler führten.

Das war der Grund, warum wir noch auf eine Wendung hofften. Ludens dorff fuhr sodann in das Wehrkreiskommando, ich fuhr nach. Auch im Wehrkreiskommando war man noch vorwiegend der Meinung, daß die drei Herren das Opfer einer Vergewaltigung geworden seien.

Auf unserer Seite war sicher, daß ein Rampf gegen die Reichswehr und die Polizei ausscheidet, denn das waren ja die beiden Faktoren, die mit an der Spitze die Uenderung herbeiführen sollten. Ohne diese beiden Faktoren war die ganze Sache zwecklos. Solange wir außerdem nicht die absolute Ueberzeugung hatten, daß Lossow, Seißer und Rahr aus innerster Ueberzeugung die Sache ehrenhaft durchzuführen beabsichtigten. Es war daher nicht Leichtsinn, daß wir beim Morgendämmern unsere Sache hielten. Das Volktrat für uns ein. Wie es auch setzt noch für uns eintritt. Die Gefängnisse, in die unsere Genossen kommen, werden der Ehren aufenthalt für deutsche Jugend.

Auch am frühen Morgen erhielten wir keine Nachricht, die uns positive Klarheit brachte. Nicht einmal bis mittags 12 Uhr wurde uns eine Mit=teilung gebracht. Es gab nur zwei Möglichkeiten: Entweder die Sache über München hinauszutragen, oder in München zu bleiben und uns nochmal an

die öffentliche Meinung zu wenden. Bei dem Hinaustragen und einem etwaigen Ausweichen nach Rosenheim wäre der Kampf unausbleiblich gewesen, wir mußten auch befürchten, daß die Leute von uns, die doch essen mußten, geplündert hätten. Ludendorff sagte deshalb selbst: Wirgehen in die Stadt. Um die öffentliche Meinung zu gewinnen, zu sehen, wie die öffentliche Meinung reagiert und wie dann die Herren Kahr, Lossow und Seißer auf die öffentliche Meinung reagieren. Denn diese konnten nicht so unvernünftig sein, gegen das aufbäumende Volk mit Masschinengewehren vorzugehen.

So wurde der Marsch in die Stadt beschlossen. Wir traten an die Spitze; wir machen es ja nicht wie die Rommunisten, die hinten Deckung suchen, wenn man auf die Barrikaden geht. Man machte mich darauf aufmerksam, ich solle Ludendorff verständigen, daß vielleicht auf uns geschossen wird. Ich tat das, aber Ludendorff antwortete nur: Wir marschieren!

Als wir abmarschierten, sah ich im Zuge Geiseln. Ich erklärte, diese Geschlichaft muß sofort weg. Was später mit ihnen geschehen ist, weiß ich nicht. Damals lag mir das Schicksal Deutschlands mehr am Herzen, als das Schicksal dieser Herren, mit deren Hilfe im Rathaus der Zusammenbruch Deutschlands herbeigeführt wurde. Ich hatte keine Veranlassung, mich um diese Herren zu bekümmern, die in einem anderen Staate längst dort wären, wo der Staatsanwalt setzt uns hindringen möchte. Ich habe aber die Geiseln austreten lassen, denn ich wollte keine Märtyrer.

An der Ludwigsbrücke trat uns die Polizei entgegen, die scharf lud; als wir weiter marschierten, ging dieser Polizeikordon auseinander. Sie wurden nicht von uns entwaffnet. Die Leute waren tief erschüttert; es gab unter ihnen Leute, denen das Wasser aus den Augen stürzte. Wenn hinter uns diese Leute entwaffnet wurden, so wußten wir jedenfalls nichts davon. Zivilisten schrieen zwar, schlagt sie nieder; ich sagte aber dagegen, den Leuten geschieht nichts, sie haben uns auch nichts getan. Wir marschierten zum Marienplatz, wo wir von der ungeheuren Menge mit Jubel begrüßt wurden.

Diese Menge wünschte, daß die Leute zur Verantwortung gezogen werden, die vor 5 Jahren ein so ungeheures Verbrechen begangen haben. Bei der Ressidenz wurden wir durch einen stärkeren Polizeikordon aufgehalten. Wir waren in Zivil und von uns hatte keiner eine Pistole in der Hand. Da siel ein Karabinerschuß und gleich darauf eine Salve. Scheubner stürzte und riß mich mit, ich hatte das Gefühl, als hätte ich einen Steckschuß. Ich versuchte mich wieder aufzuraffen. Die Schießerei hörte dann auf. Ich sah um mich nichts als Tote. Am Boden lag ein großer Herr mit schwarzem Mantel, ganz blutüberströmt, und ich hatte die Ueberzeugung, es sei Ludendorff. Erst später erfuhr ich, daß Ludendorff lebte.

In Landsberg erhielt ich zum ersten Male Zeitungen zugeschickt, und mußte lesen, daß ich das Wort gebrochen habe, daß ich ein vollständig ehrloser Schuft sei. Es war das Schamloseste, daß die Leute seht, wo wir uns nicht rühren konnten, mit Lügen kamen. Es ist nicht wahr, daß ich Kahr das Wort gegeben habe! Man wollte uns eben die Mitglieder rauben, dadurch, daß man uns als Schurken hinstellte. In dieser Zeit wollte ich nichts mehr wissen von dieser verlogenen Welt. Als ich dann sah, daß der Versammlungssseldzug weiterging, und daß von uns einer nach dem anderen in Landsberg eingeliesert wurde, denen nichts anderes vorzuwersen war, als daß sie zu unserer Zewegung hielten, da entschloß ich mich, mich bis zum letzen Atemzug zu verteidigen. Ich protestierte dagegen, daß Kriebel die Verantwortung für die militärischen Maßnahmen auf sich nimmt. Die Verantwortung trage ich allein. Aber Verbrecher bin ich deshalb nicht; wenn ich heute als Revolutionär hier stehe, so stehe ich hier als Revolutionär gegen die Revolution.

Es ist unmöglich, daß ich Hochverrat getrieben habe; denn der könnte nicht in den Vorgängen vom 8. November liegen, sondern in dem ganzen Handeln und der Gesinnung der Monate vorher, und dann wundere ich mich, daß die, welche das gleiche getrieben haben, nicht neben mir sitzen.

Wenn wir Hochverrat getrieben haben, dann haben Kahr, Lossow, Seißer,

Berchem (Generalstabschef Lossows), Aufseß und eine endlose Zahl anderer das gleiche getan. Ich leugne jede Schuld ab, solange nicht meine Um= gebung ergänzt wird durch jene Herren, welche die Dinge bis ins kleinste mit= vorbereitet haben, was ich in der Verhandlung unter Ausschluß der Oeffent= lichkeit nachweisen werde.

Ich fühle mich als bester Deutscher, der das Beste für das deutsche Volk gewollt hat!"

Adolf Hitler wurde zu 5 Jahren Festungshaft verurteilt — mit Be= währungsfrist nach Ablauf von 6 Monaten.

Für die nationalsozialistische Bewegung — ein Mark= stein ihrer "Aufwärtsentwicklung!"

# Ein Ehrenblatt in der Geschichte der deutschen Freiheitsbewegung.

Adolf Hitlers Idee war durch seine und seiner Getreuen Inhaftsetzung nicht tot. Seine Sendung wurde nur scheinbar aufgehalten.

Bewiß, bange Fragen erhoben sich:

Sollte der Damm, den Adolf Hitler gegen das Parteiengezänk und gegen die Zerrissenheit des deutschen Volkes aufzubauen begonnen hatte, nunmehr doch zerbersten? Sollte sich seine gottgewollte Mission nun doch nicht erfüllen? — Es gibt aus dem Leben und Wirken des Führers wohl kaum er greifen = dere Bilder als die von den "Zwei Fenstern", von seiner seelischen Schauseiner künftigen Reichssührung und von dem überwältigenden Anblick der Erfüllung:

Abolf Hitler an seinem 35. Geburtstag, am 20. April 1924! Er schaut sinnend hinaus, hinaus auf das weite deutsche Land und in seine Zukunft — durch das vergitterte Fenster der Festung Landsberg am Lech. Was mag in seiner starken Seele vorgehen? Er, dessen ganzes Sehnen und Kämpfen seinem Volke galt, der Vernichtung des Klassenkampses, der Versöhnung der Volksgenossen, der Heranziehung des Arbeiters zum Staat, der Schassung der deutschen Volksgemeinschaft — in der Festungszelle!

Und 9 Jahre später: Adolf Hitler am 30. Januar 1933! Wieder schaut er hinaus, diesmal durch das weitgeöffnete Fenster der Reichskanzlei in Berlin. Stürmischer, nicht endenwollender Jubel schallt dem neuen Volksekanzler entgegen, dem Befreier und Retter Deutschlands. Wiederum, was mag in seiner großen Seele vorgehen? ....

## Ein Ehrenblatt in der Geschichte

Lassen wir den Dichter Dolmetsch sein:

Einmal wird alles vergessen sein, Die ganze Schmach und die ganze Bein, Einmal wird unser deutscher Rhein Wieder deutsch und unser sein. Die Kahne wird hoch im Winde weh'n Und hoch in der Welt in Ehren steh'n. Rein fremdes Wort wird mehr zum Befehle, Befreit ist die große deutsche Seele, Befreit von Schande und Keindesnot Und neu erstanden vom Ehrentod. Vorüber ist dann die Raserei. Verhallt ist der Gasse wildes Geschrei. Mit stillem, friedlichen Ungesicht Geht seder Mensch den Weg seiner Pflicht. Dann sind nicht Hungern und Frieren mehr, Dann ist kein Leben mehr freudeleer, Und alles was qualte, das ist gewesen, Und das kranke Deutschland ist wieder genesen.

Paul Keller. †

Wahrlich, das kranke Deutschland sollte nach der Vorsehung des Himmels an der gesunden unbeugsamen Kraft des Führers genesen! Des Führers starke Seele sollte dem deutschen Volke, das sich selbst verloren hatte, seine deutsche Seele wiederfinden lassen!

So wurde die Zeit von der Schlußsitzung des "Hochverrat"=Prozesses bis zur Haftentlassung eine Zeit der Aufrüttelung des deutschen Gewissens, eine Zeit seelischen Atemholens für den Führer, eine Zeit endlich der Prüfung und Säuberung der Bewegung und damit ein Markstein ihrer nun nicht mehr aufzuhaltenden Aufwärtsentwicklung.

#### Ein Ehrenblatt in der Beschichte

Für das todwunde Deutschland setzt nach Ueberwindung der Krisis dieses Zeitabschnittes der Gesundungsprozeß auf das kräftigste ein.

Aus der Geschichte der deutschen Freiheitsbewegung liegt ein Ehrenblatt vor uns aufgeschlagen. Es berichtet über die Zeit von der Schlußsitzung des Prozesses bis zur Haftentlassung in vier ergreifenden Abschnitten mit unaus= löschlicher Eindrucksfähigkeit.

Der erste Abschnitt des Ehrenblattes enthält das Schlußwort des Führers, erschütternd und erhebend zugleich. Welch heroischer Einsatz seiner eigenen Person für seine Mitkämpfer, seine Mitangeklagten, um sie vor der Ausweisung zu bewahren, für sie, die lediglich ihre Pflicht taten!

"Die Tat des 8. November ist nicht mißlungen". Die am 9. November Gefallenen "starben für des Vaterlandes Befreiung". Das ist der größte Gewinn des 8. November, daß er nicht zur Depression ge= führt hat, sondern dazu beitrug, "das Volk aufs höchste zu be= geistern" — und: "Die Göttin des ewigen Gerichtes der Ge= schichte — spricht uns frei!"

Diese fundamentalen Sätze des Führers mußten alle gesunden Kräfte in der deutschen Seele mobil machen. Welch' herrlicher Blick in die Zukunft von dem lawinenartigen Wachsen seiner Bewegung!

Welch' stolze Zukunftsschau von der Wiedergewinnung deutscher Ehre, von der einmaligen Versöhnung!

Sein "Schlußwort" drang zum Herzen des deutschen Volkes und wird ihm ewig unvergessen bleiben:

"Ich habe meine Herren in diesem Sinne unterrichtet. Deshalb haben Sie die Pflicht, wenigstens bei diesen anzuerkennen, daß sie schuldlos sind. Mögen Sie mir das nicht zubilligen, gut. Aber den anderen, von denen ich sage, ich habe sie so unterrichtet, müssen Sie es zubilligen. Warum ich darum bitte: Die Organisation ist geschaffen worden, aus welchem Grund wissen Sie, und der Grundsatz des unbedingten Gehorsams wurde eingeführt. Lassen Sie

#### Ein Ehrenblatt in der Beschichte

die Männer nicht ins Gefängnis kommen, die getreu der ihnen eingeprägten Pflicht zum Gehorsam gehandelt haben.

Zweitens bitte ich Sie um etwas, auch nicht für mich, um etwas, das in meinen Augen für das deutsche Volk dereinst schmachvoll und schändlich sein würde. Die Anklageschrift sieht auch die Anwendung des Paragraphen 9 des Republikschutzesetzes vor. Wenden Sie ihn nicht an! Sie haben als Knaben auch die deutsche Geschichte studiert und Sie werden von Scham erfüllt umgeblättert haben die Zeit, da die Besten unseres Volkes, wenn sie den Ministern unbequem wurden, ausgewiesen wurden. Ich war vier Jahre lang außerhalb des Bodens, den ich als meine Heimat bezeichnen muß. Da habe ich mit glühender Liebe die Stunden gezählt, die es mir gestatten würden, von Frankreich zu ihm zurückzukehren. Wenn es notwendig wäre, ginge ich auch heute hinaus, auch als Ausgewiesener. Sorgen Sie dafür, daß sich die größte Schmach der deutschen Nation in Zukunft nicht wiederholt. Es ist das Zeichen eines minderwertigen Volkes, wenn es nicht mehr imstande ist, sich gegenseitig so zu achten, daß es nicht zu Ausweisungen greift. Das, was man hier tut in den letten Monaten, daß man Deutsche ausweist, die nichts gewollt haben als das Glück des Vaterlandes, das wird einst Hunderttausenden von deutschen Knaben die bittere Scham ins Gesicht treiben, und sie werden sich sagen: Wie schmachvoll sind wir daran gegenüber anderen Völkern.

Nun muß ich auf etwas eingehen, was die Anklagebehörde erklärt: Wir sind der Strafe verfallen, weil das Unternehmen mißlungen ist. Die Tat des 8. November ist nicht mißlungen. Sie wäre mißlungen dann, wenn eine Mutter gekommen wäre und gesagt hätte: Herr Hitler, Sie haben auch mein Kind am Gewissen. Aber das darf ich versichern, es ist keine Mutter gekommen. Im Gegenteil. Tausende anderer sind gekommen und haben sich in unsere Reihen gestellt. Von den jungen Männern, die gefallen sind, wird es dereinst heißen, wie es am Obelisk zu lesen ist: "Auch sie starben für des Vaterlandes Befreiung". Das ist das sichtbare Zeichen des Gelingens vom 8. November, daß in seiner Folge die Jugend sich wie eine

Sturmflut erhebt und sich zusammenschließt. Das ist der größte Gewinn des 8. November, daß er nicht zur Depression geführt hat, sondern dazu beitrug, das Volk aufs höchste zu begeistern. Ich glaube, daß die Stunde kommen wird, da die Massen, die heute mit unserer Kreuzsahne auf der Straße stehen, sich vereinen werden mit denen, die am 8. November auf uns geschossen haben. Ich glaube daran, daß das Blut nicht ewig uns trennen wird. Als ich erfuhr, daß die Grüne Polizei es war, die geschossen hat, hatte ich das glückliche Gesühl: wenigstens nicht das Reichsheer war es.... es steht noch so unversehrt da wie früher. Einmal wird die Stunde kommen, daß die Reichswehr an unserer Seite stehen wird, Offiziere und Mannschaften....

Die Armee, die wir herangebildet haben, die wächst von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde schneller. Gerade in diesen Tagen habe ich die stolze Hoffnung, daß einmal die Stunde kommt, daß diese wilden Scharen zu Bataillonen, die Bataillone zu Regimentern, die Regimenter zu Divisionen werden, daß die alte Kokarde aus dem Schmutz herausgeholt wird, daß die alten Fahnen wieder voran= flattern, daß dann die Verföhnung kommt beim ewigen letten Gottes= gericht, zu dem anzutreten wir willens sind. Dann wird aus unseren Knochen und aus unseren Gräbern die Stimme des Gerichtshofes sprechen, die allein berufen ist, über uns zu Gericht zu sitzen. Denn nicht Sie, meine Herren, sprechen das Urteil über uns, das Urteil spricht das ewige Gericht der Geschichte, das sich aussprechen wird über die Anklage, die gegen uns erhoben ist. Ihr Urteil, das Sie fällen werden, kenne ich. Aber jenes Gericht wird uns nicht fragen: Habt Ihr Hochverrat getrieben oder nicht? Ienes Gericht wird über uns richten, über den Generalquartiermeister der alten Armee, über seine Offiziere und Soldaten, die als Deutsche das Beste gewollt haben für ihr Volf und Vaterland, die fämpfen und sterben woll= ten. Mögen Sie uns tausendmal schuldig sprechen, die Göttin des ewigen Gerichtes der Geschichte wird lächelnd den Antrag des Staatsanwalts und das Urteil des Gerichts zerreißen; denn sie spricht uns frei."

## Ein Ehrenblatt in der Geschichte

Diese Rede des Führers vor dem Münchener Volksgericht legte ein eisernes Fundament für den Weiterbestand und für die Weiterentwicklung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei und machte den Weg zur deutschen Volksgemeinschaft frei.

Das zweite Kapitel des Ehrenblattes dieses geschichtlichen Zeitabschnitts der deutschen Freiheitsbewegung ist schwarz umrandet und mit goldenen Lettern geschrieben. Es führt jene 16 Helden namentlich auf, die am 9. No= vember 1923 an der Seite des Führers sielen für Deutschlands Zukunft.

Sie starben in Treue zum Führer, damit Deutschland lebe. Adolf Hitler hat ihnen auf dem Kranze ehrenvollen Gedenkens, den er seinen toten Kame= raden später an jener Stelle vor der Feldherrnhalle niederlegte, die stolzen Worte gewidmet: "Und ihr habt doch gesiegt!" Mit der Blutsahne vom 9. November 1923 weiht der Führer fortan die Standarten der SU und SS— und jede einzelne mahnt Tausende von Kämpfern: Seid getreu bis in den Tod wie wir! —

In tiefer Dankbarkeit und mit innerer Sammlung lesen wir auf dem Ehrenblatt seit 1923 Namen für Namen der 16 Freiheitshelden:

Alfarth, Kaufmann
Bauriedl, Hutmacher,
Casella, Bankbeamter
Ehrlich, Bankbeamter
Faust, Bankbeamter
Hechenberger, Schlosser
Körner, Kaufmann
Kuhn, Oberkellner
Laforce, Student
Neubauer, Diener

## Ein Ehrenblatt in der Beschichte

von Pape, Kaufmann von der Pfordten, Landesgerichtstat Rickmers, Rittmeister a. D. Dr. von Scheubner=Richter von Stransky, Ingenieur Wolf, Kaufmann

Euren unerschütterlichen Glauben an Deutschland habt Ihr mit Eurem Blute besiegelt!

Das heilige Feuer der Begeisterung, das Adolf Hitler in Euren Herzen für eine große Sache entfachte, hat der Tod jäh ausgelöscht.

Aber Ihr seid nicht vergeblich gestorben! Das Feuer Eurer Begeisterung ist übergesprungen auf das ganze deutsche Volk! Verblendete hat Euer Heldentod sehend gemacht, Abseitsstehende zur Gemein=schaft zurückgeführt!

Bewaltig war die Aufrüttelung des deutschen Gewissens! Die Reden Hitlers vor Gericht lösten eine ungeheure Begeisterung für ihn aus. Das war doch kein Hochverräter, der so sprach, von dem selbst das Gericht sein ehrliches Streben anerkannte, "in einem unterdrückten und entwaffneten Volke wieder den Glauben an die deutsche Sache zu erwecken"! Einem solchen Mann konnte man doch die Hochsachtung nicht versagen, der, wie das Gericht bestätigt, "aus einfachen Verschältnissen heraus sich eine angesehene Stellung im öffentlichen Leben errungen, sich den Ideen, die ihn erfüllten, bis zur Selbstaufopferung hingegeben und als Soldat in höchstem Maße seine Pflicht getan hatte!" In steigendem Maße erwachte setzt in der breiten Deffentlichkeit das Verständnis dafür, daß seine Getreuen bereit waren, für ihn und seine Idee ihr Leben hinszugeben.

Den dritten Abschnitt des Ehrenblattes, welches über die Zeit vom 9. Nosvember 1923 bis zum 20. Dezember 1924, bis zur Haftentlassung Adolf

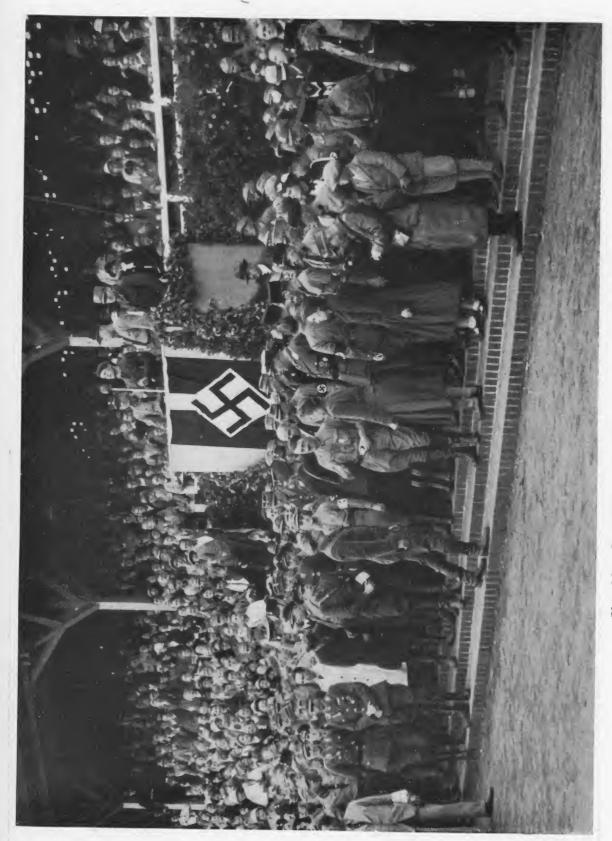

Ar. 22 Der Führer inmitten des jungen Deutschland



Ar. 23 Adolf Hitler auf dem Parteitag Nürnberg 1929



Ar. 24 Gin Bild von dem Nürnberger Parteitag 1929

## Ein Ehrenblatt in der Geschichte

Hitlers, berichtet, lesen wir mit ahnungsvollem Geschichtsempfinden. Wir spüren gleichsam das seelische Atembolen des Führers in der Stille seiner Festungszelle und sein Kräftesammeln zur Weiterführung und Volzlendung seiner deutschen Sendung. Sein Werk "Mein Kampf", das auf der Festung Landsberg entstand, öffnete Hunderttausenden, sa Millionen deutscher Volksgenossen die Augen und die Herzen zum glühenden Erlebnis seiner hohen Mission, für die ihn der Himmel auserkoren hatte. Das Schicksal hatte es so gewollt, daß seine Bewegung am 9. November 1923 verboten wurde. Sicher hat dieser Gedanke den Führer, der in Landsberg sur seine Parteiangehörigen nichts tun konnte, unaufhörlich innerlich beschäftigt; sicherlich sind ihm Gesühle der Verzagtheit nicht erspart geblieben, besonders als er erfuhr, wie die Einigkeit seiner Partei auseinandersiel.

Aber vielleicht ist gerade diese Zeit für die Partei die Zeit der Brüfung und Säuberung geworden. Vielleicht hat Adolf Hitler gerade in dieser Schicksalze die Kraft gewonnen, und senes Buch über die grundsätlichen Fragen des Wiederaufbauß Deutschlands zu schenken, das Buch, welches für die Erziehung der Deutschen zur nationalen Volksgemeinschaft so entscheidend werden sollte. 1925 bzw. 1926 sind der 1. und 2. Band erschienen. Der 1. Band "Eine Abrechnung", handelt über Adolf Hitlers Entwicklung, der 2. über das Wesen und die Organisation der NSDAB; wegen der großen politischen Bedeutung kann man das Werk mit "Bismarcks Gedanken und Erinnerungen" vergleichen.

Gottes Vorsehung, die Adolf Hitlers Lebenswege so wunderbar gestaltete, die ihn durch Not und Leid immer mehr für seine Aufgabe formte und heranreisen ließ, hatte ihm auch die Landsberger Festungszeit zugedacht — als Zeit innerer Sammlung und Stärkung für sein großes Werk.

Un den Großen der Geschichte richtete er sich auf, wenn ihn sein Schicksal drückte:

"Wenn Menschenherzen brechen und verzweifeln, bann bliden aus dem Dämmerlicht ber Bergan= genheit die großen Ueberwinder von Not und Sorge, von Schmach und Elend, von geistiger Unfreiheit und körperlichem Zwange auf sie her = nieder und reichen den verzagenden Sterblichen ihre ewigen Hände."

Und nun der vierte Abschnitt! Hitlers Seelengröße löst in uns die tiefste Verehrung aus, wenn uns das Ehrenblatt im Schlußabschnitt erzählt:

Rurz vor Weihnachten 1924 kann Adolf Hitler die Festung Landsberg verlassen — mit Bewährungsfrist und Redeverbot. Immer wieder konnten wir uns auf seinem Lebensgange an seiner hohen sittlichen Einstellung er=bauen: Nichts für sich, alles für andere! Getreu diesem Grundsatz war auch seine erste Handlung nach Wiedergewinnung der Freiheit ein Ra=meradschen städ in städ in städ in städ in haft behaltenen Mitkämpfer. Weih=nachten stand unmittelbar bevor. Er bat den baprischen Ministerpräsidenten um die Haftentlassung seiner Rameraden!

So schließt dieses "Ehrenblatt in der Geschichte der deutschen Freiheits= bewegung" mit der erhebenden Feststellung: Adolf Hitlers Versuch des Durch= bruchs der nationalen Freiheitsbewegung am 8.—9. November 1923 ist tat= sächlich nicht mißlungen!

Der Tod seiner Getreuen vor der Feldherrnhalle, das Gerichtsversahren gegen ihn und "Genossen", seine und seiner Mitkämpser Festungshaft machten die nationalsozialistische Bewegung im weitesten Umfange bekannt. Man wurde hellhörig und befaste sich im steigenden Ausmaß mit dem Nationalsozialismus und seinem Gedankengut. Besonders bahnte sich die Eroberung Nord = Deutschland, das gegenüber Süd = Deutschland noch nicht erwacht war, kräftig an.

Der Name Adolf Hitler begann immer volkstümlicher zu werden. Dem Führer öffneten sich die Herzen Tausender neuer Volksgenossen und Volksgenossinnen.

## Ein Ehrenblatt in der Geschichte

Der Vormarsch zur deutschen Volksgemeinschaft sollte setzt "kräftiger denn je" angetreten werden.

"Alle Verfolgungen der Bewegung und ihrer einzelnen Führer, alle Läste=
rungen und Verleumdungen vermochten ihr nichts anzuhaben. Die Richtigkeit
ihrer Ideen, die Reinheit ihres Wollens, die Opferwilligkeit ihrer Anhänger
haben sie bisher aus allen Unterdrückungen kräftiger denn se
hervorgehen lassen". (Adolf Hitler.)

## Adolf Hitler blies zum Sammeln!

Siehst du im Osten das Morgenrot, ein Zeichen zur Freiheit, zur Sonne. Wir halten zusammen, ob Leben, ob Tod, mag kommen, was immer da wolle. Warum setzt noch zweiseln, hört auf mit dem Hadern, noch fließt uns deutsches Blut in den Adern. Volk ans Gewehr, Volk ans Gewehr!

Viele Jahre zogen dahin, geknechtet das Volk und betrogen, Verräter und Juden hatten Gewinn, sie forderten Opfer Legionen. Im Volk uns geboren erstand uns ein Führer, gab Glauben und Hoffnung an Deutschland uns wieder. Volk ans Gewehr, Volk ans Gewehr!

Deutscher wach auf nun und reihe Dich ein, wir schreiten der Sonne entsgegen. Frei soll die Arbeit und frei wolln wir sein und mutig und trotzig verwegen. Wir ballen die Faust und werden es wagen, es gibt kein Zurück mehr und keiner darf zagen. Volk ans Gewehr!

Jugend und Alter und Mann für Mann umklammern das Hakenkreuz= Banner. Ob Bürger, ob Bauer, ob Arbeitsmann, sie schwingen das Schwert und den Hammer. Für Hitler, für Freiheit, für Arbeit und Brot. Deutschland erwache! Juda den Tod. Volk ans Gewehr, Volk ans Gewehr!

0

## Die Besten der Nation an der Seite Udolf Kitlers.

Der Glaube an Hitlers Mission war nicht gebrochen. Sein Rampf "für das dritte, das großdeutsche Reich" ging weiter, von den Besten der Nation unterstützt. In Treue gegen den Führer und die am 9. November 1923 gefallenen Kameraden wurde er leidenschaftslicher denn se fortgeführt. Ihr Geist der Verbundenheit mit dem Führer bis in den Tod schwebte den Kämpfern voran, die immer zahlreicher auf den Plan traten.

War auch der Durchbruch der nationalen Revolution am 9. November 1923 nicht gelungen, so blieb man doch der felsenfesten Ueberzeugung: sie wird kommen, da sie zur Rettung Deutschlands kommen muß!

Groß war die Prüfung für die Partei! Der Führer und seine getreuesten Mitkämpfer auf der Festung! Die Partei verboten! Die Organisation der Bartei nach ihrer Auflösung gelockert!

Völkische Führer glaubten, auf eigene Faust handeln zu dürfen. So war die Strafsbeit einer einheitlichen Führung in der Zwischenzeit verloren gegangen. Die Rämpfer traf ein herber Verlust: Hauptmann Röhm trat von der Leitung der SU und des Frontbanns zurück und begab sich nach Uebersee. Der kämpfende SU-Mann mußte sich umstellen; er wurde politischer Soldat im Aufklärungskampf. In Norddeutschland bestand nicht die erforderliche enge und unbedingte Verbundenheit mit der Gesamtführung der Bartei. Man wandte sich gegen die "Münchener Luft", gegen den vermuteten zu geringen Einsat sur das sozialistische Programm. Man wollte Beschingungen stellen. Dazu kam, daß sich in Deutschland nach Ueberwindung der

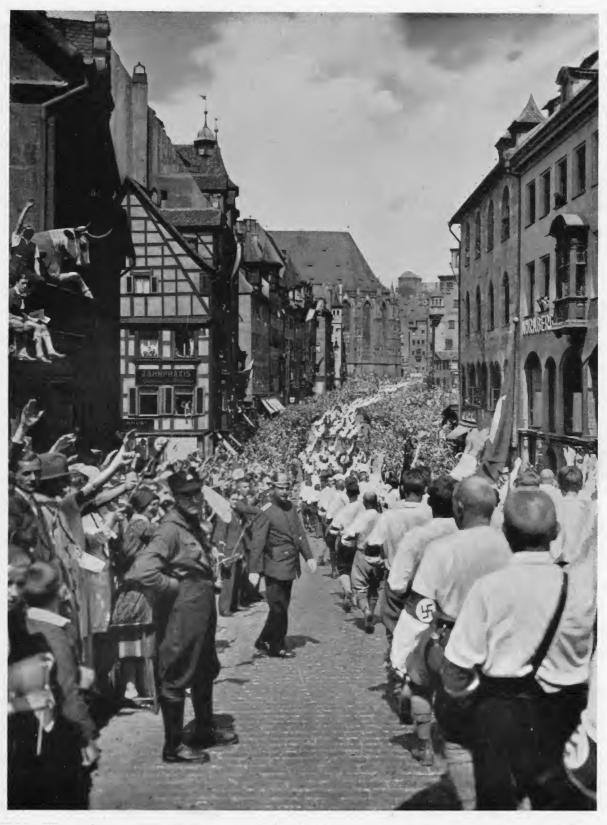

Ar. 25 Parteitag Nürnberg 1929, Eintreffen der SU aus dem Rheinland, wegen Uniformverbot in weißen Hemden

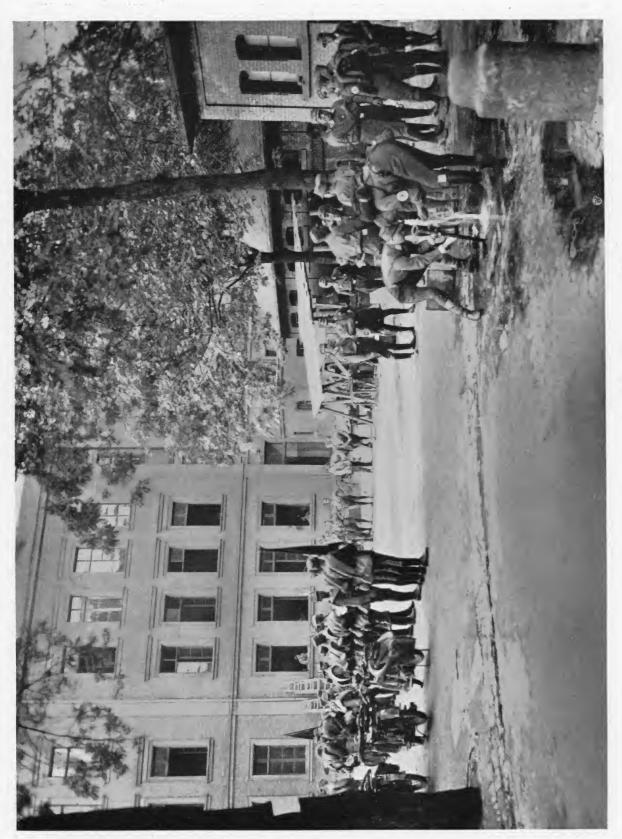

Ar. 26 Im Quartier der SA, Mürnberg 1929

## Die Besten der Nation an der Seite Udolf Kitlers

Inflation und durch die Wahl Hindenburgs zum Reichspräsidenten eine gewisse Beruhigung breit gemacht hatte. Als der Führer am 20. Dezember 1924 die Festung verlassen hatte, unter Bewährungsfrist, mit dem Redeverbot belegt, trat die Wendung ein.

Ungebrochen, stahlhart geworden, den Blick ungetrübt und zielsicher auf die Gegenwart und in die Zukunft gerichtet, schritt er den Weg im Kampfe gegen das System zur Schaffung der deutschen Volksgemeinschaft unbeirrt weiter. Gerade in dieser Etappe der Lösung seiner deutschen Aufgabe zeigte sich seine schicksalbaft bestimmte Sendung.

Die Treue, die Adolf Hitler während seiner Festungshaft in Landsberg seinen Mitkampfern und seiner Bartei hielt, wurde gerade in der Ueber= gangszeit der Belastungsprobe und dann nach seiner Haftenlassung von den Besten der Nation mit aller Hingabe für das große gemeinsame Ziel erwidert. Sie standen in unerschütterlichem Vertrauen an Seite ihres gottgesandten Führers. Energisch schritt Adolf Hitler 1925 an den Wiederaufbau der Bartei, der einem Neuaufbau gleichkam. Den Zwiespalt in der Partei räumte er aus. Die Partei wird neu aufgebaut, neu gegründet, entschied er. In einer großen Versammlung am 27. Re= bruar 1925 im Bürgerbräukeller in München schweißte er das brüchig ge= wordene Gefüge der Partei zu neuer Korm zusammen. Seine Rede der Sammlung war ein Meisterwerk seiner Führerpersönlichkeit. Unbedingte Erfüllung seiner Unordnungen verlangte er fortan. Begeistert und opfer= freudig strömte damals besonders die Jugend zu den Hitlerfahnen. Elite des jungen Deutschland scharte sich um den geliebten Rührer, obwohl sie wußte, daß sie dadurch die Freuden ihrer bequemen Jugendzeit, vielleicht für Jahre unter Entbehrungen, ihr sonst geregeltes Kortkommen aufgab.

Diese herrliche Jugend wollte sich, Schulter an Schulter mit Adolf Hitler und seinen getreuesten Paladinen, unerschrocken die Zukunft selbst bauen, selbst schaffen in einem erkämpften neuen Deutschland der Freiheit und Ehre.

Still und zäh vollzog sich die Arbeit des Kührers. Der organisatorische Ausbau der Bartei entfaltete sich straff und energisch. Ueberall setzte der Kührer die richtigen Männer an die richtige Stelle! Die politische Aufklärung rang um jeden einzelnen deutschen Volksgenossen. In Stadt und Land gruppierten sich Hitler=Bioniere zu Kampfgemeinschaften engster Verbundenheit. Freund= schaften fürs Leben wurden damals geschlossen. Diese Besten der Nation wurden die Wegbereiter für die Weiterentwicklung der Partei zur Bewegung. Nirgends wurde debattiert, sondern gehandelt, unermüdlich gearbeitet, unerbittlich gekämpft. In allen Teilen Deutschlands ging man plan= mäßig und unerschrocken zum Angriff über. Man scherte sich nicht an Verfolgungen; selbst der feigste Terror und die schamloseste Verleum= dung konnte solche Rämpfer nicht außer Gefecht setzen. Verhaftungen änderten nichts an dem auf der ganzen Linie entbrannten Kampf. Verbote der Ver= sammlungen halfen nichts, hatten vielmehr neue Methoden der Aufklärung und Aufrüttelung zur Folge. 300 Tote besiegelten ihre Treue zum Kührer und seiner Idee mit dem Tode. Viele Tausende ertrugen Entbehrung und Berwundung! Ueberall wurde der Boden spstematisch vorbereitet, bis der Kührer persönlich erschien und sprach, umsubelt von den erwachenden Massen.

Da für ihn in Thüringen und Braunschweig, in Württemberg und Medelenburg das Redeverbot nicht bestand, eilte er unermüdlich von Veranstaltung zu Veranstaltung. Ueberall wurde er stürmisch begrüßt. Ueberall fanden seine Worte den Weg zu den Herzen der begeisterten Zuhörer. Ueberall war er seinen Unterführern leuchtendes Vorbild und Quelle höchster Krastentsfaltung zur Einigung eines neuen Deutschland. Als die Redeverbote in Vapern 1927 und in Preußen 1928 gefallen waren, steigerte sich Adolf Hitlers Kampf um die deutsche Volksgemeinschaft zu triumphalen Höhepunkten. Die Zahl seiner Anhänger wuchs ins Riesenhaste. Allgemein wurde die Parole: "Für Hitler, für Freiheit, für Arbeit und Vrot! Deutschland erwache!"

Was bedeutete da der Abfall früherer Weggenoffen?! Ludendorff, bei

#### Die Besten der Nation an der Beite Adolf Kitlers

der ersten nationalen Erhebung am 9. November 1923 an der Spitze neben Adolf Hitler, rückte immer mehr, besonders nach seiner Verheiratung, von der Bartei ab, um schließlich ganz abseits zu stehen. Seine religiösen Ausseinandersetzungen dienten nicht der Sammlung, sondern der Trennung, nicht der Versöhnung, sondern der Entsachung des Zwiespalts der Konfessionen. Ludendorff schaltete sich so aus der nationalsozialistischen Bewegung, der Einigung des gesamten deutschen Volkes, selbst aus. Adolf Hitler, der Sammler und Versöhner aller deutschen Volkesenossen, wich von seinem Wege nicht ab. "Dem politischen Führer", sagte er, "haben religiöse Lehren und Einzichtungen seines Volkes immer unantastbar zu sein, sonst darf er nicht Politiker sein, sondern soll Reformator werden, wenn er das Zeug hierzu besitzt." Der "Nationalsoziale Volksbund" in München mit seinen von der Bewegung abgefallenen Führern verlor bald seinen Einsluß. Mit der "Deutsch-Völkschen Freiheitspartei" und ihrem Führer, Herr von Graese, rechnete Udolf Hitler öffentlich im "Völksschen Beobachter" ab.

Die NSDUP erstarkte zu einem eisernen Gefüge unter Adolf Hitler und seiner Getreuen bedingungslosen Gefolgschaft und Mitarbeit.

Der unaufhaltbare Vormarsch der Partei in allen deutschen Ländern fand ihren sichtbaren Ausdruck, als nach der Wahl 1928 zunächst 12, im Jahre 1930 bereits 107, im Jahre 1932 sogar 230 Nationalsozialisten ihren Einzug in den deutschen Reichstag hielten. Bei der Reichspräsidentenwahl 1932 vereinigte Adolf Hitler auf seine Kandidatur rund 14 Millionen Stimmen.

Die Demokratie befand sich im höchsten Alarmzustand! Der teilweise Stimmenrückgang bei der Wahl am 6. November 1932 weckte in ihr versgebliche Hoffnungen.

Am 30. Januar 1933 kam die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter= partei an die Macht, wurde Udolf Hitler deutscher Reichskanzler! Der un= beugsam gebliebene Wille triumphierte!

Adolf Hitlers gigantischer Kampf bis zur Machtergreifung, begleitet von

## Die Besten der Nation an der Beite Udolf Kitlers

dem Kräfteeinsat der Besten der Nation, beispiellos in der deutschen Geschichte, endete mit dem Siege.

Wie sie im Rampf an der Seite des Führers standen, unentwegt und treu, so hat sie Adolf Hitler in dankbarer Anerkennung ihrer unerhörten Leistungen im neuen Deutschland als Eckpfeiler seiner Macht, als seine Beauftragten an diesenigen Stellen gesetzt, an denen sie nach ihrer Erfahrung und Leistung mit ihrem Führer seine deutsche Sendung vollenden werden: die deutsche Volkwerdung und die Schaffung des deutschen National=staates.

Wenn die Zusammenkünste der Getreuen Adolf Hitlers außerhalb Münchens, geschart um das einigende Banner des Hakenkreuzes, in stolzer Rückschau übersblickt werden, so wächst vor unserem geistigen Auge die Jahl der Kämpfer, und mit ihr der Vormarsch der Bewegung in den Jahren von 1922 bis 1933 anfangs schrittweise und zäh, dann immer rascher und stoßkräftiger, schließlich riesenhaft und elementar. Bei unserer geistigen Schau sehen wir den Vorsmarsch nach Koblenz am 14. und 15. Oktober 1922, den 1. Parteitag auf dem Marsseld in Münster am 28. Januar 1923, den deutschen Tag in Nürnberg am 1. und 2. September 1923, die Heerschau in Weimar Juli 1926 und die drei letzten Parteitage in Nürnberg mit der mitreißenden, immer schnelleren Entwicklung der Partei zur ganz Deutschland erfassenden, immer schnelleren Entwicklung der Partei zur ganz Deutschland erfassenden. Bewegung: am 19. und 20. August 1927, am 1. bis 4. August 1929 und schließlich am 30. August bis 3. September 1933.

Von Roblenz 1922 bis Nürnberg 1933!

Vom Ausmarsch aus München mit einer kleinen Schar nach Koburg, um die Idee über die Mauern des Reiches hinaus nach Deutschland hineinzutragen — bis zum Hineinströmen ganz Deutschlands nach Nürnberg zum Parteitag des Sieges!

Welcher Wandel, welche Entwicklung!

So änderte sich auch mit den Jahren die Stellungnahme der Bevölkerung in den Tagungsstädten von offener Feindseligkeit bis zur brausenden Freude!

Von Anfang an marschierte die SU, von Ansang an war sie dabei, — als Kerntruppe des NSVAP! Noch waren es keine braunen Bataillone, die in kühnem Bekennermut die Straße nicht scheuten. Am 14. Oktober 1922, als

man von München aus nordwärts fuhr, zum deutschen Tag in Coburg, gab es noch keine Uniform, trugen die SA=Trupps nur die Hakenkreuzbinde mit der Hundertschaftsnummer. Das klassenkämpferische, verhetzte Coburger Proletariat war alarmiert. Die Marxisten waren auf den Empfang der "Hitlergarde" ge= rüstet. Jüdisches Geld, das unter sie verteilt worden war, half nach, um sich das vermeintliche Vorrecht der Straße nicht entreißen zu lassen. Die Einlader zum deutschen Tag, die völkischen Verbande, hatten nachgegeben und beabsich= tigten nur eine Saal=Tagung. Aber — die SU marschierte! Die Hundert= schaften, die Musikkapelle, der Kührer mit seinen Getreuen hielten vom Bahnhof aus ihren Einmarsch nach Coburg. In verbrecherischer Weise waren die Cobur= ger Arbeiter und ihr roter Zuzug aus der Umgebung gegen die National= sozialisten aufgeputscht worden. Die Mitglieder der wahren deutschen Arbeiter= partei stießen auf den Straßen Coburgs mit entführten Arbeitern zusammen, die in den Hitleranhängern lediglich Arbeiterverräter erblickten. Dazu ver= kommene männliche und weibliche Objekte scheuten sich nicht, vor denen, die für Freiheit, Ehre und Brot der Arbeiterschaft kämpften, auszuspeien. Das Ge= dränge in der Einmarschstraße wurde immer bedrohlicher. Steinwürfe trafen die SA. Jetzt fäuberte die SA die Straße. Und bald war der rote Widerstand gebrochen.

Das Quartier der städtischen Turnhalle wurde zur Verbandsstelle. Nach dieser blutigen Abwehr des Straßenterrors durch Hitlers politische Soldaten war am folgenden Tage die Straße frei. Unbehindert folgte auch der Rücksmarsch mit wehenden Hakenkreuzfahnen. Deutschland wurde auf die Bewegung und ihre Kampftruppe aufmerksam.

Wie in Coburg, so war die Verhetzung und Verleumdung der NSDAP in Deutschland allgemein! Welche Ferne zum versöhnten, sozialen Arbeiterstaat, dessen Idee der Führer so leidenschaftlich im Herzen trug.

Vier Monate später, am 28. Januar 1923, beim Münchener Parteitag, beim 1. Parteitag, marschierte die SU schon in Windjacken mit Skimützen zum Marsfeld. In seierlicher Weise übergab der Führer seiner SU, der

Trägerin seiner Bewegung, die ersten 4 Standarten. Kür immer bleibt dabei die stolze Erinnerung, daß der Entwurf vom Führer selbst kommt. Tagszuvor hatte der Kührer in mehreren Münchener Versammlungen gesprochen. Ohne Blutvergießen verlief auch der Münchener Barteitag nicht. hitlers Garde war unentwegt die Wachtruppe Deutschlands gegen den Bolschewismus und seine dunklen Pläne. Vaterländische Verbände schlossen sich an. Das war die Bedeutung des "Deutschen Tages" in Nürnberg am 1. und 2. September 1923. Die Rämpfer des Bundes "Oberland" und "Reichsflagge" stellten sich im gemeinsamen "Rampfbund" unters Hakenkreuz, unter die Kührung Udolf Hitlers. Die Verbindung der nationalen und nationalsozialistischen Kräfte bahnte sich hier kräftig an — unter dem Eindruck des in seinem Bestande bedrohten Reichs. Hier in Nürnberg formte sich der Widerstand natio= naler Kräfte aus dem Volke, während der durch die widerrechtliche fran= zösische Ruhrbesetzung hervorgerufene "passive Widerstand" des Reichs er= lahmte. Und Deutschland verstand den Freiheitskampf Adolf Hitlers nicht. An die damalige, der für die nationalsozialistische Bewegung "feindliche Um= welt im ganzen alten Deutschland" erinnerte der Führer noch 10 Jahre später, auf dem Reichsparteitag 1933, als er sagte: "Am 2. September 1923 sind wir zum ersten Male in dieser Stadt aufmarschiert. Damals noch inmitten einer uns feindlichen Umwelt. Biele, die hierher kamen, glaubten wohl, hier denselben unfreundlichen Empfang zu erleben, wie wir ihn im ganzen alten Deutschland gewohnt waren. Und ich glaube, sedem von uns kam es damals wie ein Wunder vor, daß eine große Stadt, die früher einer der Ausgangspunkte der marxistischen Irrlehre war, nunmehr in heller Be= geisterung den Freiheitskämpfern der deutschen Nation zusubelte."

War München der Ausgangspunkt der Bewegung, so sollte Nürnberg, deren Bevölkerung auch in schweren Zeiten zu ihr gestanden hat, die Stadt der Reichsparteitage der NSDAP werden — in fortlaufender Folge, für immer.

Nur noch einmal hielt der Führer seine Heerschau nicht in Nürnberg ab. Es war im Juli 1926 in Weimar. Die Partei war nach der Entlassung Hitlers

aus der Landsberger Kestungshaft, nach Ueberwindung der führerlosen Zeit, 1925 neu gegründet worden und neu erstarkt. In allen Teilen Deutschlands waren neue Kämpfer seiner Fahne zugeströmt. So war die Weimarer Heer= schau, der 2. Barteitag, notwendig geworden, um eine Uebersicht über den Stand der Bewegung zu gewinnen, sie zu festigen und ihr neue Impulse zu geben. Da Vertreter aus ganz Deutschland erschienen waren, wurde dieser Parteitag erstmalig zum Reichsparteitag. 12000 Mann SU und SS im Braunhemd und die alte Garde waren damals um Adolf Hitler geschart, so Rudolf Heft, Dr. Krick, Gottfried Reder, Alfred Rosenberg, Reichsschatzmeister Schwarz u. a. Des Kührers flare Richtlinien über die nationalsozialistische Politik ohne Diskussionen. Gottfried Feder hielt den Hauptvortrag. Die Stan= darten=Verleihung an die SU=Gruppen vollzog sich in feierlicher Weise im Weimarer Nationaltheater. Die Weihe der neuen Fahnen und der Treu= Schwur auf die Blutfahne vom 9. November 1923 schweißten Kührer, Idee und Parteigenossen aufs festeste zusammen. Nach dem Willen Adolf Hitlers sollte nunmehr auch der Kampf um die rote Millionenstadt Berlin einsetzen. Dr. Goebbels, der Kämpfer im Westen, wurde zum Gauleiter von Berlin ernannt und mit dieser bedeutsamen und entscheidungsvollen Aufgabe betraut.

Den 3., 4. und 5. Reichsparteitag konnte nunmehr Nürnberg in seinen Mauern aufnehmen und in alter Treue gastlich beherbergen. Jede Nürnberger Heerschau war fortan eine immer gewaltigere Generalmusterung durch den Führer, sede ein immer weiterer Aufstieg, sede mit einer stets neuen Zielssetzung. Dr. Goebbels gab kürzlich einen prägnanten Ueberblick mit den Auskührungen:

"Nürnberg ist ein Stück nationalsozialistische Tradition und Geschichte. Die heute schon historischen Reichstreffen, die die nationalsozialistische Bewegung in den Mauern dieser Stadt veranstaltet hat, verkörpern ihrem Umfang und ihrer politischen Bedeutung nach den Aufstieg und die Entwicklung uns erer Ideen.

1927 war der Uppell der Alten Garde, jener unerschütterlichen Kampf=

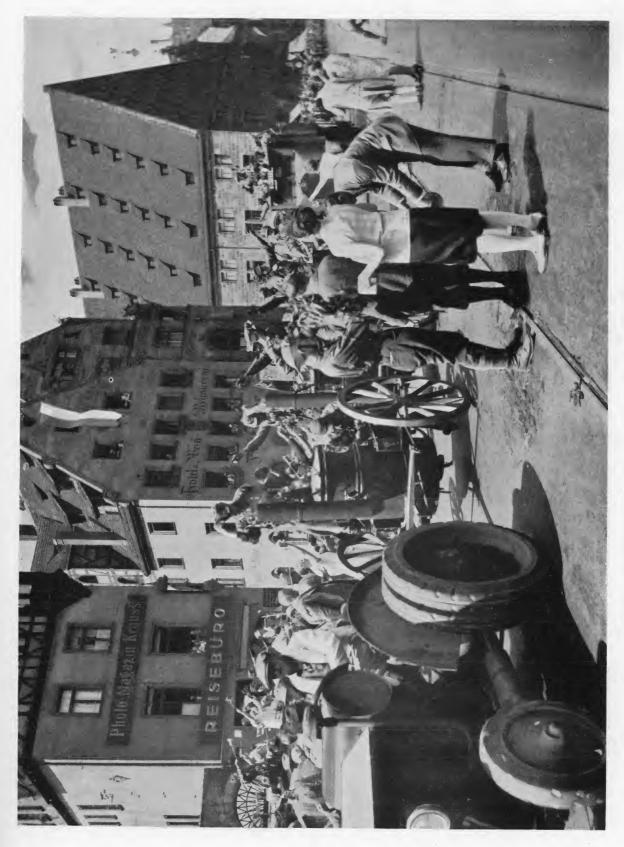

Nr. 27 Feldküchen der Berliner SU im Festzuge in Rürnberg

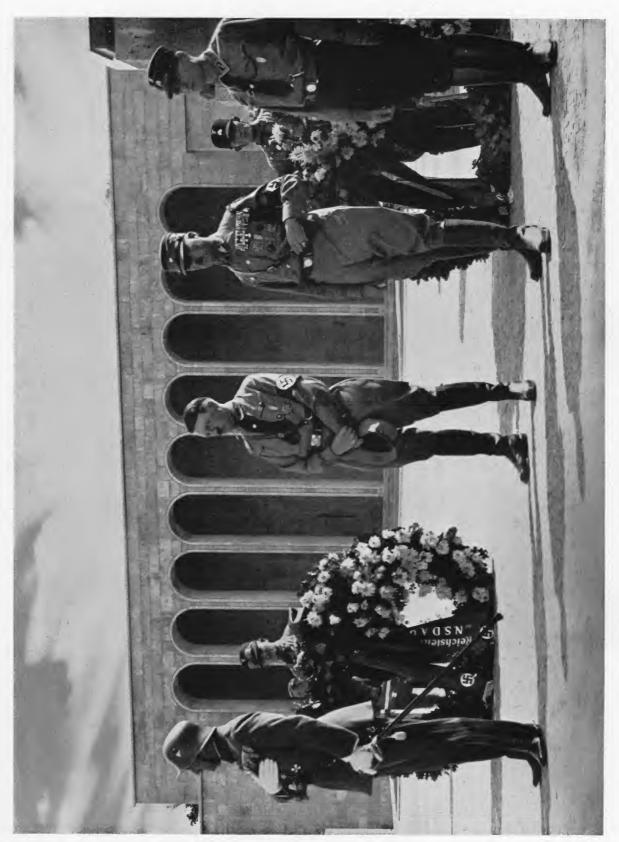

General von Epp spricht bei der Gefallenenehrung vor dem Ehrenmal im Luitpoldhain, Nürnberg 1929 Nr. 28

formation, die nach Wiederbegründung der Partei begeistert unter die Fahnen Adolf Hitlers trat.

1929 war der Aufmarsch einer neu gegliederten, in sich geeinten und ge= festigten politischen Organisation, die den Willen zur Macht und die Zer= schlagung des Novemberspstems proklamierte.

1933 ist die Krönung des 14jährigen opfervollen politischen Kampfes, die siegreiche End=Etappe einer Entwicklung von der Gruppe über die Partei zum Volk.

Die Tage von Nürnberg sollen der Welt beweisen, was wir sind und was wir bleiben werden: ein Führer, eine Partei, ein Volk und ein großes geeintes Deutsches Reich!"

Der 3. Reichsparteitag in Nürnberg am 19. und 20. August 1927 zeigte bereits ein gewaltiges Anwachsen der Bewegung. Die Stadt war reich bestlaggt, Hakenkreuzfahne an Hakenkreuzfahne. Freudig gestimmt säumte die Bevölkerung beim Einmarsch der SU die Straße ein, begrüßte die politischen Soldaten Udolf Hitlers mit Blumen, umsubelte den Führer. Den Höhespunkt bildete seine Unsprache an seine SU. Folgen wir dem Bericht des "Nationalsozialistischen Jahrbuches":

"Der Nationalsozialismus stürmte trotz aller Hindernisse unaushaltsam vorswärts. Dies bewies am besten der glänzend verlaufene Reichsparteitag unserer Bewegung zu Nürnberg am 19. und 20. August 1927. Schon Tage vorher trasen ungezählte Scharen von Parteigenossen auf Lastwagen und Fahrrädern, zu Fuß und mittels Zügen in der alten Reichsstadt ein. Im Laufe des Samsstagsvormittags rollten über 20 Sonderzüge aus allen Gebieten des Reiches und aus Desterreich an, so daß die Halbmillionenstadt einem nationalsozialistischen Heerlager glich. Eine Menge von Sonderveranstaltungen über Presse, Jugends, Gewerkschaftss, Eisenbahners und Parlamentsfragen usw. behandelten die Stellungnahme unserer Bewegung hierzu. Der Kongreß fand im Industries und Kulturvereinshaus am Samstag und am Sonntagnachsmittag, seweils unter Vorsitz der sührenden Parteigenossen, statt. Den Glanzsmittag, seweils unter Vorsitz der führenden Parteigenossen, statt. Den Glanzs

punkt des Reichsparteitags bildeten am Samstagabend nach einem glänzend verlaufenen Zapfenstreich ein Fackelzug und am Sonntagvormittag die Stansdartenweihe im Luitpoldhain mit anschließendem Fests und Vorbeimarsch am Hauptmarkt vor Adolf Hitler. An diesem nahmen allein 30000 Braunshemden teil. Wahrlich eine Zahl, die unsern Gegnern am besten beweist, wie sehr unsre Bewegung dazu berufen ist, in kommenden Jahren Deutschland zu repräsentieren".

Wenn man die nationalsozialistische Arbeiterpartei als das "Instrument" bezeichnet hat zur Entfaltung und Verbreitung der nationalsozialistischen Welt= anschauung, so waren die Parteitage sämtlich Brüfsteine auf die Kestigkeit, Schärfe und Wirksamkeit dieses Instruments. Auf ihnen offenbarte sich, parallel mit der anwachsenden Stärke der Partei, in immer gesteigerterem Maße die sieghafte Entwicklung der nationalsozialistischen Idee. Auf dem 5. Reichsparteitag 1933 in Nürnberg erlebten wir das neue Deutschland, die Vermählung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, der na= tionalsozialistischen Weltanschauung und des nationalsozialistischen Staates. Nürnberg 1933 war die formgewordene Idee Adolf Hitlers. Der Nachweis der inneren Ausreifung wird der nächste Parteitag erbringen. Hat der Reichs= parteitag des Sie ges die praktischen Wege zu dieser seelisch=staatlichen Neugestaltung, zu dieser endgültigen versöhnten Volksgemeinschaft des deutschen Nationalstaates gezeigt, so wird der nächste Reichsparteitag erkennen lassen, daß Deutschland diesem Endsiege schon erheblich näher gekommen ist. Somit ist des Kührers heerschau jedesmal eine Etappe auf dem Wege der Erfüllung feiner geschichtlichen Sendung.

Der 4. Reichsparteitag vom 1. bis 4. August 1929 war bereits eine macht = volle, von der in= und ausländischen Presse stark beachtete Willenskundgebung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Es war die Heerschau der 10000! Von allen Seiten strömten die Massen mit Autos und zu Fuß in die Tagungsstadt. Ueber 150 Extrazüge aus allen Teilen Deutschlands liesen ein. Die Gefallenen=Ehrung im Luitpoldhain und die Verleihung von

24SU=Standarten waren Höhepunkte des Reichsparteitages. Fast 4 Stunden marschierten die SU=Rolonnen an ihrem obersten Führer vorbei.

Partei und Bewegung sind im Anmarsch zu den Toren der staatlichen Machtergreifung.

Der 5. Reichsparteitag vom 30. August bis 3. September 1933 in Nűrn= berg endlich ist der Reichsparteitag des Sieges, des Friedens und der praktischen Politik.

Vor uns liegt die große Entwicklungsreihe von Heerschau zu Heerschau. Gruppe, Partei, Volk, Staat.

Vor sedem dieser vier Einzelbegriffe steht in sedem Entwicklungsabschnitt der Kührer Adolf Hitler und seine Idee.

Seit der Neugründung der Partei 1925 im Münchener Bürgerbräukeller gewann sie durch den lebendigen und starken Willen des Führers immer mehr an innerer Kraft und Festigkeit. Einmal war die freiheitliche Bewegung sehlgeschlagen. Es war ja vorauszusehen, daß die Widerstände, die Hemmungen und Verfolgungen, die Schikanen und der Terror immer größer werden würden. Es galt unerbittlich zu kämpfen, das Ziel der seelischen Gewinnung des deutschen Volkes unverrückt im Auge zu behalten durch unersmüdliche Aufklärung und Propaganda, dem Terror aber dort, wo es sein mußte, unerschrocken entgegenzutreten. Wir sahen die Besten der Nation an der Seite Adolf Hitlers in diesem geschichtlich einzigartigen geistigen Ringen; wir sahen, wie sede Heerschau des Kührers ein Ausholen zu neuer Kraftentsaltung und zu neuem Opfergeist wurde.

Die SU war das Rückgrat dieser unerhörten Willensleistung einer Minderheit des deutschen Volkes, die mit fanatischer Leidenschaft das Endziel: Freiheit, Ehre und Brot für das ganze Volk, nie aus den Augen ließ. Der politischen Truppe dieses erbitterten deutschen Befreiungskampses soll noch besonders gedacht werden. Standarte um Standarte wurde neu geweiht. An diesen Feldzeichen, die mit der Blutsahne vom 9. November 1923 in ehr= fürchtig=feierlicher Form durch den Führer geweiht wurden, haftete der Geist jener Gefallenen die bei dem ersten Versuch der freiheitlichen Erhebung für ein kommendes besseres Deutschland sielen; es haftete an ihnen die Macht der Persönlichkeit des Führers, in dem alle Freiheitskämpfer die strahlende Verzkörperung der nationalsozialistischen Idee verehrten, für den zu sterben sie bereit waren.

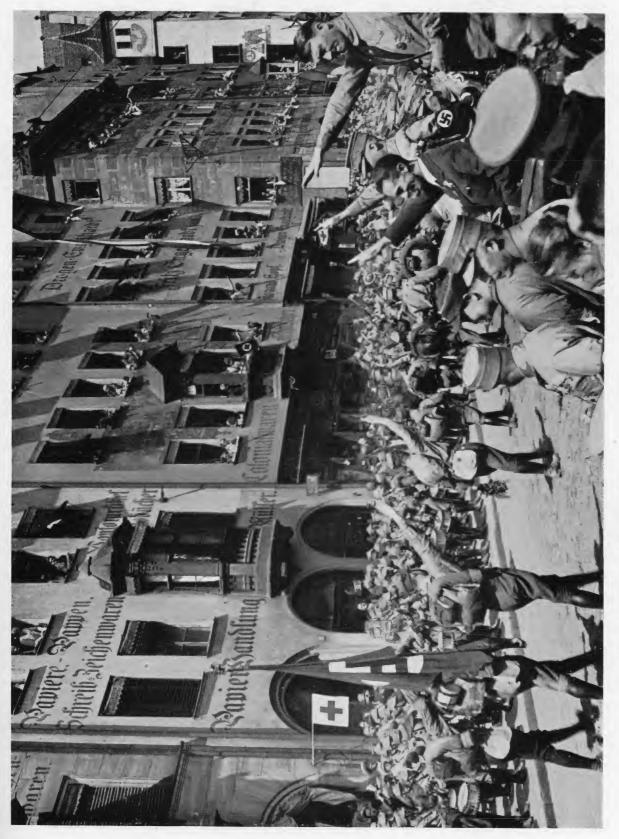

Ar. 29 Borbeimarsch der SU vor dem Führer, Parteitag Mürnberg 1929



Ar. 30 Ansprache des Führers an die SA, Parteitag Nürnberg 1929

Sein lebendiger Wille übertrug sich auf jeden einzelnen Partei= Wo er personlich erschien, erglühte helle Begeisterung. Wo er sprach, erstanden immer neue Mitkampfer. Um Mithelfer sein zu dürfen bei seiner geschichtlichen Sendung wurden unerhörte Opfer materieller und ideeller Leistungen vollbracht. Die geschäftliche Bonkottierung, der Verlust gesicherter Lebensstellungen, die Entlassung aus den Betrieben — nichts er= schütterte die Willenskraft der echten Kämpfer und den Glauben an den Führer. Aus dem persönlichen Opfergeist der Parteimitglieder erfolgte der Aufbau der Partei; műhsam und sparsam waltete Reichsschatzmeister Schwarz seines schweren Amtes. Wer viel hatte, gab viel; wer wenig hatte, gab wenig. Der Arbeitslose sparte sich seine Beiträge gleichfalls vom Munde ab. Allent= halben hingebungsvolle, ehrenamtliche Arbeit vom Führer bis zum kleinsten Blockwart. Man war stolz, Nationalsozialist und Soldat Adolf Hitlers sein zu dürfen. Und dazu ein offener unerschrockener Bekennermut. So wird dieser Ipp der alten Garde erstrebenswertes Vorbild für Hunderte, Tausende, die aus allen Schichten der Bevölkerung, aus allen Berufszweigen und Lebens= altern aus allen deutschen Gauen zu Adolf Hitler stoßen.

Durch Eintragung ins Vereinsregister als Eingetragener Verein am 22. Mai 1926 erhielt der Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterverein die feste recht-liche Grundlage als juristische Berson. Die Reichsgeschäftssührung in München arbeitete unermüdlich an einer geordneten und übersichtlichen parteimäßigen Erfassung jedes einzelnen Barteimitgliedes. Die 25 Programm=Bunkte wurden das Evangelium jedes Nationalsozialisten, Hitlers "Mein Ramps" wurde das nationalsozialistische Bekenntnisbuch, die nie versiegende Kraftquelle mit der suggestiven stillen Erziehungswirkung: Mit Adolf Hitler für Deutschland, nur für Deutschland. Selbst die völlige Entfremdung mit dem Generalquartier= meister a. D. Ludendorff, der beim ersten Freiheitskampf 1923 in der ersten Reihe mit Adolf Hitler den Marsch zur Feldherrnhalle mitmachte, änderte an dem Willensentschluß des Führers nichts, die Politik nicht mit der Religion zu verbinden. Unbeugsam war auch die Willenskraft jedes Parteimitgliedes

beim Ueberwinden schwerster Entbehrungen und Verwundungen und beim Verslust lieber Parteigenossen durch Rotmord und Reaktion.

Welch ungeheure Willensleistung bei der Eroberung Berlins, der marxistisch= kommunistischen Weltstadt, auf Seiten des Gauleiters Dr. Goebbels und aller seiner Mitkämpfer, bis die Riesenleistung erreichbar war; Berlin wurde wieder eine deutsche Stadt! Auch religiöse Bedrängnisse von katholischer Seite aus lähmten nicht die betreffenden Parteimitglieder. Die Zahl der Parteimitglieder wuchs durch die nie rastende Propaganda in der Zeit von 1925—1929, von der Neugründung der Partei 1925 bis zum Reichsparteitag in Nürn= berg 1929 von rund 25 000 auf 175 000!

Diese unerschütterliche Willensleistung des Führers in seiner Arbeit erhält erst die richtige Beleuchtung, wenn daran gedacht wird, daß auf ihm das beim Verlassen der Festung Landsberg erhaltene Redeverbot mit Bewährung schwer lastete, das in Breußen erst 1928 erlosch. Die Reichstagswahl im Mai 1928 lieserte den Beweiß für das energische willensstarke Eintreten der Parteismitglieder.

Rund 800 000 Personen wählten nationalsozialistisch. Zwölf bekannte Nationalsozialisten wurden Reichstagsabgeordnete, wie Dr. Frick, Hermann Göring, Dr. Goebbels, Gottfried Feder usw. Der Kampf im Reichstag begann gegen Dawesz und Youngplan. Brüning war Reichskanzler geworden. Als der Reichstag bei Nichtannahme einer Notverordnung nach Haus geschickt worden war, wurden alle Willenskräfte der NSDUP zum energischen Wahlzkampf mobilisiert. Der lebendige Wille siegte! Die Nationalsozialistische Deutsche Urbeiterpartei erhielt 107 Reichstagssise. Zeht sehte geradezu ein Trommelseuer gegen die Bewegung ein. Die Gerichte und Gefängnisse füllten sich mit Nationalsozialisten. Die SU wurde drangsaliert, verboten, beleidigt, durch das Ausziehen der Unisormen entehrt. Nationalsozialisten füllten die Gerichte und Gefängnisse. Ihre Willenskraft wurde aber nicht gebrochen. Rotfront greift seht zum seigen Mord. Immer zahlreicher wurden die Verluste unerschrockener, kämpsender oder meuchlings ermordeter

Rameraden. Die Unterwelt, der Bolschewismus wurde immer dreister und brutaler. Die SU wich und wankte nicht. Durch das Blut ihrer Rameraden wurde sie auf Leben und Tod zusammengeschmiedet. Hart wurde auch die Jugend, die sich zu hitler bekannte, war sie doch von jeglicher staatlicher Unterstützung ausgeschlossen. Versammlungsräume, Zuschüsse usw. waren nur für die anderen Verbände da. Die Erwachsenen in der Partei brachten doppelte Geldopfer. Es erwuchs eine stahlharte Front lebendigsten Wilslens, von jung und alt, im Büro und im Betrieb.

Ie näher der Tag der Machterzwingung durch die Nationalsozialisten kam, desto gemeiner wurden die Lügen gegen sie. Die Marxisten schüchterten die Arbeiterschaft durch Terror und Drohungen ein, nur damit sie ja nicht in nationalsozialistischen Versammlungen die richtige Aufklärung erhielten, daß der Nationalsozialismus der ehrlichste Freund gerade der Arbeiter sei. Ramen verängstigte Arbeiter nicht in die nationalsozialistischen Veranstaltungen, dann mußten sie eben in den Vetrieben aufgeklärt werden. Hier standen sich die marxistischen Vetriebsräte und die NS=Vetriebszellenorganisation (NSV) gegenüber in einem brutalen, seelisch zermürbenden Kleinkrieg. Eine ung eheure Willenskraft ist in der Aufklärungsarbeit dort drinnen in den Vetrieben von nationalsozialistischen Arbeitern und Angestellten geleistet worden, mühsame Pionierarbeit zur Veschleunigung des Durchbruchs der nationalen Revolution.

Es kamen Brünings Ausnahmegesethe, die Notverordnungen. Das Volk wurde immer unzufriedener. Es kam der Zusammenbruch der Banken. Die Millionen Arbeitslosen, das Heer der unbeschäftigten Angestellten und Handwerker wurde erschreckend groß. Das Volk war dem Verzweiseln nahe, hatte zur Resgierung keine Verbindung mehr. Die allgemeine Ratlosigkeit in der Regierung vernichtete sede Hoffnung auf einen Ausweg. Mit eisernen Nerven und starkem Willen wartete die NSVP die Entwicklung der Lage ab. Die Harzburger Front der Veutschnationalen Volkspartei und der NSVP richtete sich gleichsfalls gegen die Notverordnungen. Die Bewegung wuchs. Wann übernimmt

Adolf Hitler die Macht? Hitler wurde nicht Kanzler. Stärkste Nervenprobe für die Bevölkerung! Man munkelte und sprach von etwaigem illegalen Vorzehen. Der Wille blieb stark, die Disziplin der Bewegung bewundernswert. Die stärkste Willensprobe sollte aber noch kommen.

Der Abschluß dieses seelischen Ringens mit diesem herrisch=diszipli= nierten, lebendigen Willen von Führer und Bewegung leitete die Schick= salswende der deutschen Geschichte ein.

> Der lebendige Wille siegt! Das Volk steht auf!

# Das Dolf steht auf.

Den Weg zur inneren Freiheit Deutschlands hat das unerhörte Willensaufgebot einer Minderheit gebahnt. Bei allen Rückschlägen und Hemmungen, bei allem Widerstand und trotz der schärfsten Kampfansagen der derzeitigen Machthaber blieb der eiserne Wille des Führers lebendig.

"Nichts, was groß ist auf der Welt", mahnte Adolf Hitler, "ist dem Mensschen geschenkt worden. Alles muß bitter erkämpft werden. Auch die Erhebung eines Volkes wird nicht vom Schicksal leichthin geschenkt, auch sie muß innerlich errungen werden."

Trotz Lügen und Gemeinheiten, Rede= und Uniformverboten blieb der Wille zum Sieg wach, entfaltete sich der nationalsozialistische Widerstand gerade da= durch bis zum Heroismus. 1928 noch 12 Reichstagsabgeordnete, bald 107, am 31. Juli 1932 bereits 230.

Welche Willenskraft steht hinter diesen Zahlen! Mit eiserner Energie widersstand Adolf Hitler den Versuchen, ihn und seiner Bewegung für die parlamenstarische Wiederwahl des Reichspräsidenten am 13. März 1932 zu gewinnen. Welche Vitterkeit für Adolf Hitler, den Frontkämpfer, daß man ihn erst nach langen Schwierigkeiten, erst am 26. Februar 1932 durch seine Beförderung zum braunschweisischen Regierungsrat die deutsche Staatszugehörigkeit zuerskannte!

Hitler erhielt im ersten Wahlgang der Reichspräsidentenwahl 11,3 Millionen Stimmen, am 10. Upril im zweiten Wahlgang 13,4 Millionen. — Man hatte den "Osterfrieden" proklamiert und die Wahlpropaganda auf 6 Tage eingeengt. Über Flugzeug und Auto brachten den Führer von Versammlung zu Versammlung. Wo er sprach, immer mehr Menschen! Wo er erschien, immer mehr der Eindruck des sich erhebenden Volkes! Was half da bei einem

#### Das Dolf steht auf

solchen allgemeinen Erwachen das Verbot der SU, SS, der NSAR, der Fliegerkorps und der Hitlerjugend! — Die Landtagswahlen am 14. April ließen niemanden mehr im unklaren, daß das Volk das Abtreten des alten Systems verlangte. Die Zahl der nationalsozialistischen Abgeordneten im Preusisschen Landtag stieg von 6 auf 162, nachdem während der Zeit von 1924 bis 1928 als erster Vertreter der NSDAP Heinz Haake alle in den Kampfausgenommen hatte.

Das Kabinett Brüning, das mit dem § 48 regierte, wurde unhaltbar; von Bapen wurde Kanzler. Die für den 31. Juli ausgeschriebenen Reichstagswahlen gaben dem Führer und seinem gesamten Propagandaapparat die Gelegenheit, dem deutschen Volke die Augen zu öffnen. Der dritte Deutschlandflug des Führers bedeutete höchste Kraftentfaltung zur Aufklärung Deutschlands, das der Katastrophe nahestand. Fast 14 Millionen Deutsche bekannten sich zur Fahne Adolf Hitlers!

Hitler sollte Vizekanzler werden! Der Führer lehnte ab. Das deutsche Volk empfand es als eine Schande und Herausforderung, als die Rommunistin Klara Zetkin, Sendbotin Moskaus, den deutschen Reichstag eröffnete und utmete auf, als Hermann Goering mit starker Hand die Leitung des Reichstags über=nahm. Das deutsche Volk kam in diesem Jahre 1932, das die deutsche Schickssabende vorbereitete, nicht zur Ruhe. Um 12. Dezember wurde der deutsche Reichstag aufgelöst, obwohl in ihm 230 Nationalsozialisten saßen. Dazu war eine nationale Mehrheit vorhanden. Bei den Neuwahlen am 6. November gingen die nationalsozialistischen Stimmen zurück. Die Abgeordnetenzahl sank auf 196.

Für immer wird es in der Geschichte der Neugestaltung Deutschlands als eine historische Tat Adolf Hitlers gewertet werden, daß er auch diesmal die Vize-kanzlerschaft ablehnte. Am 18. November trat von Papen und seine Regierung zurück, der Reichswehrminister von Schleicher wurde sein Nachfolger. Die Not des Volkes war ins Unermessliche gestiegen. Die Millionen verzweiselnder Arbeitsloser, der ruinierte Mittelstand horchten auf!

#### Das Dolt steht auf

Die Straßen hallten von den Schritten der braunen Bataillone wider, von den Liedern der marschierenden Hitler=Jugend!

Das fürchterliche Jahr 1932 ging seinem Ende zu! — Das Jahr 1933, das Jahr der deutschen Schicksalswende, begann. Endlich, am 29. Januar, trat die Regierung Schleicher zurück.

Endlich, am 30. Januar, wurde Adolf Hitler deutscher Reichskanzler! Das Volk stand auf, elementar und mit jubelnder Begeisterung!

Weit und dornig war der Weg, den die "Nationalsozialistische deutsche Ursbeiterpartei" von den Anfängen der "deutschen Arbeiterpartei" an bis zur Machtergreifung am 30. Januar 1933 gehen mußte. — Der Anbruch einer geschichtlichen neuen Zeitepoche Deutschlands wurde durch diesen historischen Tag eingeleitet. Um dieses gewaltige Ereignis würdigen zu können, sei der Kerntruppe der nationalsozialistischen Bewegung gedacht, die ihr Rückgrat und ihre Schrittmacherin war zum großen Tag vom 30. Januar 1933,

der SA.

## "Ich gehöre zu euch und ihr gehört zu mir!"

Das Versailler Diktat hatte das deutsche Volk wehrlos gemacht. Wir, die wir an der Front waren und mit unseren Kameraden in die Heimat zurücksmarschierten, empfinden noch heute die Bitternis, die damals in uns aufstieg, mit unverblaßter Stärke. Ekelhafte Bilder stiegen in unserer Erinnerung auf von senen Kreaturen, die sich so tief erniedrigten, daß sie die deutsche Ehre der heimgekehrten Krieger auf eigenem Heimatboden schamlos besudelten. Die Nachskriegssahre brachten den Irrwahn, die Menschen würden sich in ganz Europa, in der Welt verbrüdern und versöhnen. Der Worte sind genug gesprochen worden, wir wollten auch die Taten sehen! Vergeblich! Eins hat Deutschland in dieser Zeit gelernt. Aus der tatsächlich gewaltsam vollzogenen Abrüstung Deutschlands durch Versailles zogen die "Vertrags"=Partner nicht die rechtsliche Folgerung, ihrerseits entsprechend abzurüsten. Und das war doch nach dem eindeutigen "Wortlaut des Vertrages" die klare Voraussehung für die Entswassenung Deutschlands! —

Trohdem machte sich die pazifistische Utmosphäre in Deutschland breit, in der sich sogar die bürgerliche Welt über die geistigen und seelischen Folgen für das deutsche Volk täuschte. Fürchterlich wurde die Wirkung, bis zur sklavischen Gleichgültigkeit. Die gefahrdrohende wehrlose Gesinnung mußte zum Ruin Deutschlands als Nation führen. Hüter der Wehrgesinnung und Frontgesinnung blieben die Wehr= und Frontkämpfer=Verbände. In ihren Vereinen war ihr Wirken abseits von der politischen Bühne, ein heiliges Vermächtnis aus einer großen deutschen Zeit, da ein freies Deutschland noch ehr= und wehrhaft in der ganzen Welt dastand.

Diese Sehnsucht nach Freiheit und nationaler Ehre, diese Sehnsucht, das seelisch zerfallende und sich gegenseitig zerfleischende deutsche Volk wieder zu

versöhnen, zu einer sozialen und nationalen Volksgemeinschaft zu machen, das war der Ruf und die Aufgabe des Schicksals an Adolf Hitler. Adolf Hitler ist Wecker, Mahner, Rufer, Trommler zur Abkehr vom Wege des Verhängenisses, in den Deutschland sich verrannt hatte, in den es hineingeraten war, ohne es zu ahnen, durch international=kapitalistische Akteure. — Adolf Hitler wurde Werkzeug eines gnädigen Gottes, der das ehrliche deutsche Arbeitsvolk in seinem nationalen Unglück nicht im Stich ließ. Ihm gab die Vorsehung daher auch die unbändige, die menschliche Begriffe übersteigende physische und geistige Kraft unerhörte körperliche Leistungen und heroische geistige Anstrengungen für seine historische Mission einzusetzen.

Das Feuer des Nationalsozialismus in seiner Seele brannte so unauslöschlich, so leidenschaftlich, daß es die Finsternis und die seelische Verwirrung im deutschen Volkskörper durchleuchtete und durchfraß.

Der Klassenkampf, das nationalistische Denken, die nationale Entwurzelung, dieses "Volksleben" im kühlen luftleeren Raum und im einzelnen gesehen — Gruppen über Gruppen, Parteien über Parteien, einer der Feind des anderen, dieser hohle Wirrwarr hielt gegen das Feuer nicht stand, das in Adolf Hitlers Seele brannte und auf seine ersten Getreuen übersprang und dann allmählich auflodernd das ganze deutsche Volk erfaßte.

Dieses unbändige Feuer nationalsozialistischer Weltanschauung läuterte die deutsche Seele von allen Schlacken, von aller Vereisung, von aller Blutversgiftung. Die deutsche Seele ist ihrem eigenen wirklichen urdeutschen Leben zus rückgegeben! Nationales Empfinden, sozialer Gemeinschaftsgeist, Wehrgesinsnung — das werden wieder starke seelische Strömungen im deutschen Einzelsmenschen und im deutschen Volkskörper. Die deutsche Seele hat Adolf Hitler gewonnen und mit ihm seine politischen Soldaten, die Treue der SU, wie sie sich in dem Leben und Sterben eines Horst Wessel und all der anderen gefallenen, blutenden und kämpfenden Kameraden, der Garanten der Idee Adolf Hitlers, leuchtend offenbarte.

"Horst Wessel", — das ist die SU"! Ein stolzes Wort! Zuletzt Sturmsführer, politischer Soldat Adolf Hitlers mit glühendster Begeisterung im Berliner Kommunistenviertel, unerschrocken und unermüdlich, im Dienste der Bewegung tätig, ein treuer Kamerad, — das ist mit kurzen Strichen Horst Wessel.

Wie er so strahlend an der Spitze seines Sturmes durch die Straßen Nürnsbergs am 4. Reichsparteitag der NSDAP marschierte, sich lächelnd nach seinen SU=Rameraden umschauend, das Bild schneidet tief ins Herz bei dem wehs mütigen Gedanken, in blühendster Jugend, etwas über 22 Jahre alt, ist dieser frische Student und schneidige Rämpfer zu früh für Hitlers große Idee gestorben von seigem Rommunistengesindel am 14. Januar 1930 niedergeschossen worden! —

"Leier und Schwert", er handhabt sie wie Theodor Körner, der — mit Horst Wessel gleichaltrig — ja auch durch eine seindliche Rugel siel, im heiligen Dienst des Vaterlandes. Als Ideal für jeden SU=Mann, für jeden national= sozialistischen Kämpser und als Sänger der deutschen Freiheitsbewegung ist Horst Wessel sür ewig in die Reihe der deutschen Helden eingetreten. Zu früh mußte er aus der gigantischen deutschen Freiheitsbewegung ausscheiden, Abschied nehmen von seinen lieben Angehörigen und von seinen lieben Rameraden; aber er weilt unsterblich unter seiner SU in der ganzen Bewegung als Vor= bild für alle Zeiten. Sein Lied wurde das hohe Lied der SU, das Rampslied in schweren Jahren und dann das Lied der werdenden Nation sür alle, die als Rämpser der Fahne Adolf Hitlers solgen.

Die Fahne hoch! Die Reihen dicht geschlossen!
SU marschiert mit ruhig festem Schritt!
Rameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen,
marschier'n im Geist in unsern Reihen mit.
Die Straße frei den braunen Bataillonen!
Die Straße frei dem Sturmabteilungsmann!
Ee schaun aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen.

Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an.

Zum letten Mal wird nun Uppell geblasen!

Zum Kampfe stehn wir alle schon bereit.

Bald flattern Hitlerfahnen über allen Straßen,

Dic Knechtschaft dauert nur noch kurze Zeit!

Die Fahne hoch! Die Reihen dicht geschlossen!

Su marschiert mit ruhig festem Schritt.

Rameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen,

marschier'n im Geist in unsern Reihen mit.

Immer wieder hat Adolf Hitler seine geschichtliche Sendung proklamiert, in heißer Liebe zum deutschen Volke vorgetragen; vor wenigen, vor hunderten, dann tausenden und hunderttausenden, schließlich Millionen Volksgenossen: Das Dritte Reich, der Nationalsozialismus, "soll dann erfüllt sein von dem Gedanken der nationalsozialistischen Ehre, durchglüht von einem unbändigen Willen zur Freiheit, getragen aber von der Erkenntnis der notwendigen Aufrecht=
erhaltung einer allein die Zukunft gewährleisteten wahrhaft so=
zialen Volksgemeinschaft". —

Die Schutzabteilungen der SU versahen in ihren ersten Anfängen den Saals Ordnungsdienst, als Adolf Hitler seine Mission vorzutragen begann. Sie machsten dann die Straßen frei, als die Idee Hitlers den roten Terror aufscheuchte und dem Klassenfampf zu Leibe rückte. Sie wurden bei der Entfaltung der nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei zur nationalsozialistischen Bewesung, ein lebendiges Dokument dieser Gesinnung und ein unerschütterlicher Garant für die Verwirklichung dieses Willens. Sie sind, nachdem die deutsche Revolution siegreich ganz Deutschland erobert hat, die Eckpfeiler der nationalsozialistischen Volkwerdung geblieben.

Der Weg der SU ist der Weg Adolf Hitlers, ist der Weg aus Unfreiheit zur Freiheit, aus Ehrlosigkeit zur Ehre, aus Klassenkampf zur Volksgemeinschaft, aus Volklosigkeit zur Volkwerdung.

### "Ich gehöre zu euch, und ihr gehört zu mir "

Wir müssen zu den Anfängen der nationalsozialistischen Bewegung und der Nationalsozialistischen Schutzabteilung (NSA) zurückkehren, um zu verstehen, daß jeder SA=Mann der Ausdruck und Repräsentant des Nationalsozialismus geworden und geblieben ist. Der politische Soldat der nationalsozialistischen Bewegung, die Verkörperung der neuen Kulturidee und der Kämpfer für den totalen Staat.

Wir erinnern uns der ersten Massenversammlung der jungen Partei, für die sich Adolf Hitler die Organisation der Propaganda vorbehalten hatte und in der er zum ersten Male das Programm erläuterte. — "So wurde", sagte er, "als Termin für die Abhaltung dieser ersten großen Volksversamm= lung der noch unbekannten Bewegung der 24. Februar 1920 bestimmt... Als sich nach sast 4 Stunden der Raum zu leeren begann, und die Masse sich Ropf an Kopf wie ein langsamer Strom dem Ausgange zuwälzte, zuschob und zudrängte, da wußte ich, daß nun die Grundsätze einer Bewegung in das deutsche Volk hinauswanderten, die nicht mehr zum Vergessen zu bringen waren".

Die Kraft der "neuen großen Idee" des Nationalsozialismus begann zu wirken.

"Die junge Bewegung stand dabei vom ersten Tage an auf dem Stand= punkt, daß ihre Idee geistig zu vertreten ist, daß aber der Schutz dieser Vertretung, wenn notwendig, auch durch brachiale Mittel gesichert werden muß."

Im Unterschied von den Wehrverbänden traten Freiwillige aus den eigenen Reihen derer hervor, welche die Verwirklichung eines neuen Deutschland, das ihnen in innerer Schau als erstrebtes Ziel vorschwebte, als "höchste Lebens-aufgabe" ansahen. Den Weg der Entwicklung der "Nationalsozialistischen Schutzabteilungen" kennzeichnete der Führer selbst mit den Worten: "Ich habe bereits geschildert, wie aus dem praktischen Leben heraus sich langsam in unserer jungen Bewegung ein Versammlungsschutz bildete, wie dieser allmählich

den Charakter einer bestimmten Ordnergruppe annahm und nach einer organisatorischen Formung strebte".

Reine Wehrorganisation, keine Geheimorganisation! Körperlich ertücktigt und streng diszipliniert wurde sede freiwillige Abteilung der Bewegung "zu einer unerschütterlich überzeugten Vertreterin der nationalsozialistischen Idee". "Was wir brauchten und brauchen", erläuterte der Führer, "waren und sind nicht hundert oder zweihundert verwegene Verschwörer, sondern hunderttausend und aber hunderttausend fanatische Kämpfer für unsere Weltanschauung. Nicht in geheimen Konvertikeln soll gearbeitet werden, sondern in gewaltigen Massenaufzügen, und nicht durch Dolch und Gift oder Pistolen, kann der Bewegung die Bahn freigemacht werden, sondern durch die Ersoberung der Straße. Wir haben dem Marxismus beizubringen, daß der künftige Herr der Straße der Nationalsozialismus ist, genauso, wie er einst der Herr des Staates sein wird."

Vom Versammlungsschutz und Ordnerdienst im Saal zur "Sturmabteislung", von der Tätigkeit in geschlossenen Veranstaltungen zur Eroberung der Straße und zum Aufmarsch im Freien — das ist der Entwicklungsgang der Nationalsozialistischen Schutzabteilungen. "SA marschiert", wurde ein gestlügeltes Wort.

Die Ehrenbezeichnung "Sturmabteilung" erwarb sich der Saal-Ordnungssteinst am 4. November 1921 im Münchener Hofbräuhaus, wo ein halbes hundert Ordner etwa 800 Marxisten an die Luft beförderte, dem Besehle solgend: "Ihr werdet heute zum ersten Male auf Biegen und Brechen der Bewegung die Treue halten müssen. Reiner von uns verläßt den Saal, außer sie tragen uns als Tote hinaus. Wer seige zurückweicht, dem reiße ich persönzlich die Armbinde herunter und nehme ihm das Abzeichen. Denkt daran, daß der Angriss beim geringsten Versuch zur Sprengung die beste Verteidigung ist." Die SA hatte ihre Parole für immer: "Die SA muß Sieger sein, wo sie auftritt!" Anläßlich der Demonstration gegen das Republikschutzesetz im Spätsommer 1922 auf dem Münchener Königsplat beteiligte sich die SA

bei der Säuberung der Straken und bei der großen Kundgebung im Kreien. Der Zug nach Coburg (Oktober 1922) führte die SU über München hinaus und trug die Hitlerfahnen öffentlich nach Deutschland vor. "Die Be= deutung dieses Tages", sagt Adolf Hitler in seinem Buch "Mein Kampf", konnte in seinen Folgen zunächst garnicht voll eingeschätzt werden. Nicht nur, daß die sieghafte SU in ihrem Selbstwertrauen und Glauben an die Richtigkeit ihrer Führung außerordentlich gehoben wurde, begann auch die Umwelt sich mit uns eingehender zu beschäftigen, und viele er= kannten zum ersten Male in der nationalsozialistischen Bewegung die Institu= tion, die aller Wahrscheinlichkeit nach dereinst berufen sein wurde, dem mar= zistischen Wahnsinn ein entsprechendes Ende zu bereiten!" Bei jeder Heer= schau des Führers, in einer besonderen Uebersicht geschildert, konnten wir das Wachsen der Bewegung und gleichzeitig die Entwicklung der SU verfolgen. Im Herbst 1922 waren es erst 800, und im Herbst 1931 marschierten in Braunschweig bereits über 100000 Braunhemden an dem Kührer vorüber bis zum triumphalen Generalappell auf dem Nürnberger Reichsparteitag 1933.

Das Scheitern der feierlichen Erhebung 1923 fällt in diesen Entwicklungsgang.

Bei der Neugründung der NSDAP im Jahre 1925 ist der Sinn der SU und ihre Bedeutung durch den Führer noch einmal klar gekennzeichnet worden als "Hunderttausendmann=Garde der nationalsozialistischen und damit zu tiefst völkischen Idee".

Am Ende desselben Jahres entsteht die SS (Schutstaffel), deren Ursprung in den "Stoßtrupps Hitler" zu suchen ist. Die SS ist die persönliche Schutzgarde der Führer und Redner, mit dem von Adolf Hitler geprägten Wahlspruch: "SS=Mann, deine Ehre heißt Treue!"

Reichsführer der SS ist seit 1928 Himmler. Als Adolf Hitler am 2. September 1933 die oberste Führung der SU übernahm, verlangte er von ihnen: "Ich erwarte von allen SU=Führern und SU=Männern Treue und Gehorsam".

## "Ich gehöre zu euch, und ihr gehört zu mir "

Von den ersten Anfängen ihres Auftretens an bis zur Gegenwart leuchtet der Opfergeist und Hingabe der SU=Männer und ihrer Führer. Sie scheuten nicht Anstrengung, nicht Entbehrung, nicht Terror und Mord. Die Blutzeugen für die Idee Adolf Hitlers marschierten im Geiste in den Reihen mit.

Herrliche Worte der Ermutigung und dankbare Unerkennung richtete der Führer an die SU in München im Jahre 1922, im schweren Unfangskampf:

"Seid überzeugt, je mehr sie euch lästern, desto höher steigt ihr in unserer Achtung. Wir wissen, daß keiner von uns mehr leben würde, wenn ihr nicht wäret! Wir wissen und sehen es ja, daß unsere Bewegung niedergeknüppelt wäre, wenn ihr sie nicht beschütztet! Ihr seid heute die Wehr einer Bewegung, die berufen ist, Deutschland einst revolutionär umzugestalten von Grund und Boden auf."

Und ergreifend sind die Worte, die Dr. Goebbels für den Opfer= und Kämpfergeist der SU fand:

"Der SU-Mann wird für seinen gefährlichen und manchmal blutigen Parteidienst nicht nur nicht bezahlt, er muß dafür noch unerhörte materielle Opfer bringen. Vor allem in Zeiten politischer Hochspannung ist er Abend sür Abend und manchmal ganze Nächte für die Bewegung unterwegs. Es ist keine Seltenheit, daß SU-Gruppen in hochgespannten Wahlzeiten wochen= lang nicht aus den Kleidern kommen. Um 6 Uhr nachmittags treten sie zum Dienst an, der die ganze Nacht hindurch andauert. Ein oder zwei Stunden später, als dieser Dienst zu Ende geht, stehen sie wieder an der Maschine oder sitzen sie auf dem Kontorschemel... Verachtet, verlacht und verhöhnt, überschüttet mit dem Spülicht einer seigen parteipolitischen Verleumdung, zum Paria herabgedrückt und zum politischen Freiwild gestempelt, so marschieren die Berliner SU-Männer hinter der leuchtenden Hakenkreuzsahne in eine bessere Zukunft hinein."

Die SU-Männer waren es, die sich der kommunistischen Welle unerschrocken entgegenstellten, die Straße eroberten, die Idee Adolf Hitlers mit leiden=

schaftlichem Bekennermut in die marxistisch und kommunistisch verseuchte Arsbeiterschaft hineintrugen — trotz Not und Tod! Ergreisend war es, wie 1933 im Jahr des Sieges, die lebenden ihre toten Kameraden fast 300 an der Zahl, gedachten: beim Appell der 80000 auf dem Tempelhofer Feld, als die Namen der gefallenen Helden verlesen wurden und alle SU-Männer bei sedem Namen geschlossen mit "Hier!" antworteten und bei der Heldenehrung, beim Generalappell der 100000, als nach der Verkündigung der Namen aller toten Helden der Bewegung ein einfacher SU-Mann vortrat und mit fester Stimme rief: "Sie marschieren in unseren Reihen mit!"

Unter der Führung des Stabschefs Röhm, des schlichten Soldaten, vollzieht sich der Aufbau und die Schulung der politischen Soldaten der Bewegung klar und kraftvoll, bei großen Aufmärschen und Veranstaltungen wird die Disziplin der braunen Bataillone immer wieder öffentlich unter Beweiß gestellt.

Die gesamte SU ist in acht Obergruppen eingeteilt worden, mit den Standorten in Königsberg, Stettin, Berlin, Dresden, Frankfurt a. M., Hannover, München und Linz. Der Aufbau der SU und die Stufenleiter der Dienstgrade gibt die Aufzählung: SU-Anwärter, SU-Mann, Sturmmann,
Rottenführer, Scharführer, Oberscharführer, Truppführer, Obertruppführer,
Sturmführer, Obersturmführer, Sturmhauptführer, Sturmbannführer, Obersturmführer, Oberschurführer, Sturmbannführer, Gruppenschurer, Obergruppenführer, Oberschen, Brigadeführer, Gruppenschurer, Obergruppenführer, Chef des Stabes. Den Nachrichten die not en stenstenschen die Nachrichten-, Motor- und Reiterstürme. Das Nationalsozialistische Kraftsahrkorps (NSK) untersteht dem Obergruppenführer, Major a. D. Hühnlein, dem Organisator der 2000-Kilometersahrt.

Rampf bleibt die Hauptaufgabe der Sturmabteilungen. Wie sie die politische Rerntruppe waren bei der Entfaltung der nationalsozialistischen Bewegung bis zum siegreichen Durchbruch, so bleiben sie die Rämpfer und Garanten der nationalen Erhebung und die Begleiter Adolf Hitlers bis zur Errichtung des totalen Staates und Verwirklichung seiner Kulturidee. Die Parole "Bindet den Helm fester!" ist nicht beiseite gelegt.

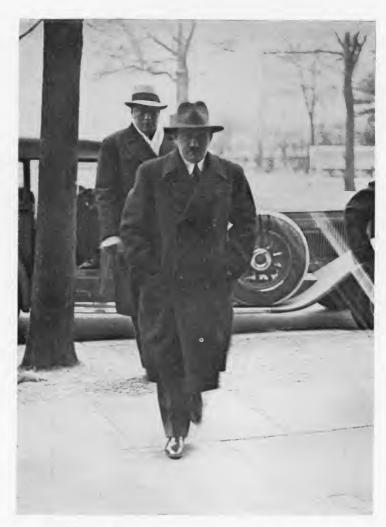

Ar. 31 Adolf Hitler begibt sich zu seiner Vereidigung als Regierungsrat in die Braunschweigische Gesandtschaft



Ar. 32 Des Führers Ankunft in Berlin



Ar. 33 Juli=Wahlen 1932



Ar. 34 Adolf Hitler wählt in München

### "Ich gehöre zu euch, und ihr gehört zu mir "

Der Rampf gilt der Erfüllung und Bekräftigung des Führerwortes: "Nie wieder wird, solange wir leben und diese Fahnen flattern, die Zerrissenheit über unser Volk hereinbrechen."

Nachdem die nationalsozialistische Revolution siegreich durchgebrochen und der oberste SU-Führer Adolf Hitler zur Macht gelangt war, standen die Hunderttausende seiner politischen Soldaten in jubelnder Freude an der Seite des Siegers.

Beim großen Uppell von 80000 Kämpfern Adolf Hitlers, der Gruppe Berlin=Brandenburg, auf dem Tempelhofer Feld am Sonntag, den 6. Ausgust 1933, benutte Stabschef Röhm die Gelegenheit, der SU den Dank für ihre jahrelange treue Pflichterfüllung auszusprechen und die Zustunftsaufgaben der SU bekanntgegeben:

"Als Chef des Stabes und Stellvertreter des Obersten SI=Führers ist es mir an diesem Tage, wo ich das erstemal nach der siegreichen Revolution der SU vor ihre Front trete, Pflicht und Bedürfnis, Ihnen für das, was Sie in den vergangenen Iahren und Monaten des Rampses geleistet haben, Dank und vollste Anerkennung auszusprechen. Das, was heute in Deutschland ist, ist das Ergebnis eines zähen, beharrlichen und unerbittlichen Rampses. Wenn ich heute vor 80000 Männern dieser deutschen Truppe Berlin=Brandenburg stehe, so möchte ich aussprechen, daß es mit das Verdienst jedes Einzelnen schlichten einfachen SU=Mannes ist, wenn heute ein and eres Deutschland der Welt gegenübersteht.

Eine Etappe in den großen Aufgaben, die Ihnen gestellt sind, ist vorüber. Eine neue Etappe des Kampfes und der Arbeit liegt vor uns.

Reineswegs ist die Aufgabe der SU beendet. Sie ist schwieriger, ver = antwortungsvoller und wichtiger denn vorher. Heute handelt es sich darum, diesen SU-Geist, der Deutschland gesammelt hat, bis in die letten Schichten des Volkes hineinzutragen. Banz Deutschsland muß von diesem Geist durchdrungen und erfüllt werden. Dann werden

8

wir die Aufgabe erfüllen, die uns der Führer gestellt hat: Garant der nationals sozialistischen Revolution und des Sieges für immer zu sein. Wir haben als Soldaten des kämpfenden Deutschlands das Recht, dafür zu sorgen, daß dieser Kampfgeist, der den Sieg errungen hat, auch den endgültigen Sieg verbürgt.

So ist es Ihre Aufgabe, nunmehr in diesem Kampfabschnitt darauf acht zu geben, daß die Truppe selbst die gleiche bleibt wie vorher. Halten Sie sich fern von allen Aeußerlichkeiten! Lehnen Sie es ab, darauf zu sehen, daß nach außen hin ein Eindruck erweckt wird; legen Sie den Wert auf das Innere. So geht Ihre Aufgabe dahin, zu werben und zu wirken im ganzen Volk und auch dort diesen Ihren Geist zu verankern. Es muß dahin kommen, daß dieser SU=Geist auch in den düsteren Bürostuben Einzug hält.

Wenn wir heute nach wenigen Monaten der durchgeführten Revolution vielleicht da und dort noch Verhältnisse sehen, die uns Soldaten — wir müssen das offen aussprechen — nicht passen, so wollen wir das weitere tun, daß diese Verhältnisse sich grundlegend ändern. Ich habe die Forderung gestellt und den Vefehl an die unterstellten Führer gegeben, daß alle Ungehörigen der SU, die dieses Geistes nicht sind, aus unseren Reihen ausgesschlossen der sehen ausgesschlossen

Wir ertragen es nicht, daß Männer, die in unsere Front eingetreten sind, der Deffentlichkeit einen and eren Geist zeigen, als den, den wir ges wohnt sind. Wer aus Eigennutz, um sich zu bereichern, um irgendwie seine eigenen Wünsche zu befriedigen, irgendwelche Handlungen vornimmt, die der Su und dem Geist unserer herrlichen Bewegung widersprechen, der muß unsere Reihen verlassen. Die Welt soll sich davon überzeugen: Die Su ist trotz Verbots, Terror und Unterdrückung und trotz allem, was undeutsch war, gewachsen, und sie hat die Geschicke Deutschlands gewandelt. Wir werden darüber wachen, daß dieses nationalsozialistisch gewordene Deutschsland es auch für alle Zukunft bleibt.

Dank Ihrer Opfer, dank Ihres Rampfes, dank Ihrer Uneigennütigkeit und dank Ihrem tapfern Einsat, insbesondere aber auch wegen Ihrer Be-harrlichkeit und Zähigkeit haben Sie an hervorragender Stelle den Sieg miterstritten. Dank der gleichen Eigenschaften werden wir den Sieg erhalten. Wir werden uns durchsetzen, weil wir uns durchsetzen wollen. Der Wille ist entscheidend. Wir geloben in dieser Stunde unserm Führer, daß wir sein Panier hochhalten werden für alle Zeiten. Wir geloben, daß wir als Adolf Hitlers Soldaten die Bannerträger sein werden, die nicht weichen. In diesem Geist der Treue, der Beharrlichkeit, des Mutes und der Entschlossenheit, bringen wir unserm Führer ein dreifaches Sieg-Heil dar."

Auf der Stabsführertagung der SA, SS und des Stahlhelms Ende August 1933 in Bad Godesberg, bezeichnete Stabschef Röhm gleichfalls die Aufgabe der politischen Soldaten im neuen Deutschland noch nicht für abgeschlossen. In Schlichtheit und Einfachheit stehe, wenn auch Ungeheures geleistet worden sei, noch Gewaltiges zu tun bevor. Den neuen Staat habe der politische Soldat erkämpft, und es sei dafür gesorgt, daß ihm sein Recht in ihm bewahrt werde. Der Führer wies darauf hin, es musse eine neue Führungshierarchie auf politischem Gebiet entwickelt werden. Es gelte, die neue Weltanschauung in Deutschland so tragfähig auszuprägen, daß sie das zusammenhaltende Element in unserm Volke darstelle. Das sei das Entscheidende für die Zukunft. Er habe die Ueberzeugung, daß das Werk erfolgreich zu Ende geführt wurde, in eine weiteste Zeiträume überdauernde natürliche Evolution. Die SU habe die Aufgabe, den erzieherischen Gedanken der national= sozialistischen Weltanschauung praktisch zu gestalten. Das Volk wolle geführt sein, aber es wolle, daß die, die es führen, zur Führung fähig und dazu geboren seien. Das Volk habe ein Recht, zu fordern, daß seine Führung genau so heroisch sei, wie diese es vom Volk fordere. Nicht verwalten wollen wir dieses wertvolle uns anvertraute Gut, sondern

führen dadurch, daß wir eine dauernde lebendige Verbindung des Volkes zur tragenden Staatsidee herstellen."

Abschließend umriß der Reichspressechef der NSDAB, Dr. Dietrich, vor seiner Abreise zum Nürnberger Reichsparteitag 1933 noch einmal klar das Wesen und den Zweck der SU, die bekanntlich in Nürnberg 100000 Mann stark aufmarschiert war: "Nach unseren Erfahrungen muß natürlich mit einer Mißdeutung dieses Aufmarsches gerechnet werden, bei denen, die die Mehrheit nicht erkennen wollen. Um so nachdrücklicher möchte ich nochmals betonen, was ja schon allgemein bekannt ist, aber uns immer wieder bewußt falsch ausgelegt wird, nämlich, daß die Sund SS keinesfalls mili= tärische oder auch militärähnliche Formationen darstellen. Die Besucher des Reichsparteitages werden vielmehr in ihnen die Bekämpfer des Bolschewismus erkennen, denen die ganze zwilisierte Welt dankbar sein soll, weil durch ihr Verdienst dieser Weltgefahr im Herzen Europas Einhalt geboten worden ist. Die volle Ordnung in Deutschland im Interesse der ganzen Welt auch in Zukunft zu garantieren, bleibt auch weiterhin ihre große und verantwortliche Aufgabe. Wenn in dieser Richtung etwa noch Zweifel zu zerstreuen waren, dann mußten sie schon allein durch die Tat= sache beseitigt sein, daß ja in Nürnberg keineswegs die gesamte SU und SS aufmarschiert. Der Reichsparteitag hat vornehmlich einen geistigen und welt= anschaulichen Inhalt. Bewußt wurde der Aufmarsch auf einen verhältnismäßig kleinen Teil beschränkt, dessen die Tagung nun einmal als einer festlichen Umrahmung bedarf. Um dieses äußere eindrucksvolle Bild der Tagung handelt es sich und nicht um die Absicht, zahlenmäßig besonders große Einheiten der Rämpfer für das Dritte Reich etwa demonstrativ aufmarschieren zu lassen."

Gegenüber einer marxistisch=liberalistischen Geisteshaltung und wehrloser Gessinnung weitester im ureigensten deutschen Wesen vergisteter Volksschichten sind so die SU und die SS dem ganzen deutschen Volke Wegbereiterinnen nationalsozialistischen Gedankenguts und leuchtendes Vorbild treuer Kameradschaft und friedliebender, wehrhafter Gesinnung geworden, damit das deuts

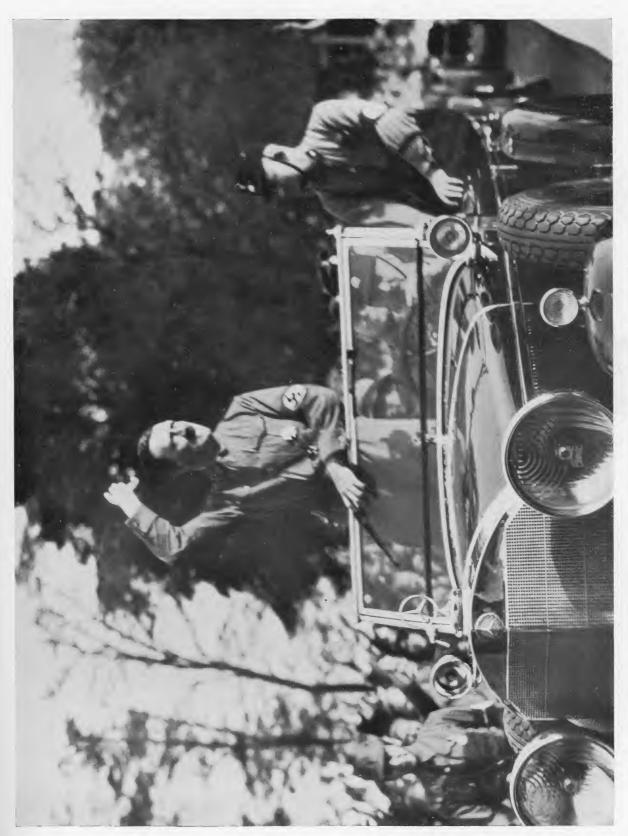

Anermüdlich war der Führer tätig, um das deutsche Wolk wach zu rütteln Mr. 35

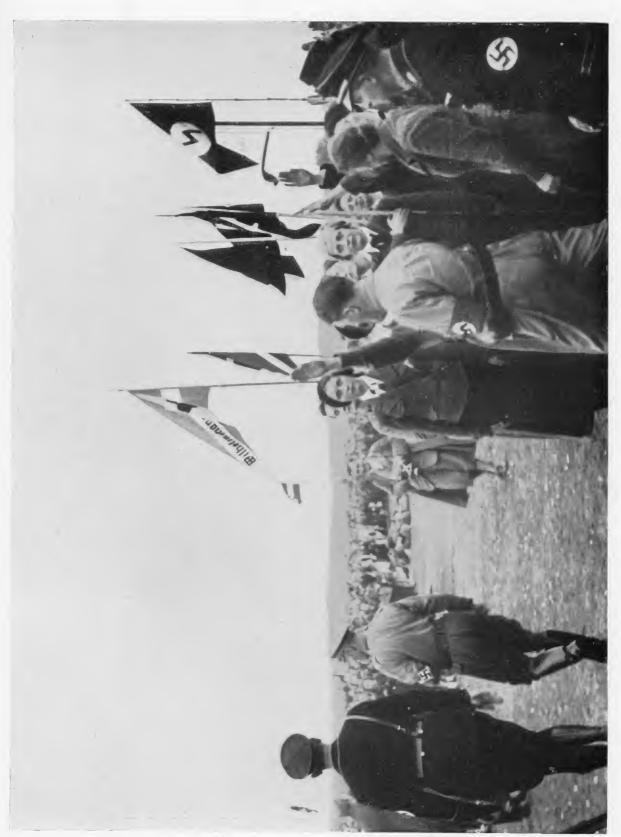

Ar. 36 Der Führer auf dem Reichsjugendtag in Potsdam 1932

sche Volk wieder Volk werden konnte. Der Durchbruch deutscher wehrhafter Gesinnung erhielt seine erhebende Zusammenfassung auf der Reichskührertagung des Stahlhelms in Hannover, im September des deutschen Schicksalsiahres 1933. Stabschef Röhm sprach hier das historische Wort: "Ein freies Deutschland steht wieder auf, ein Deutschland, das sich wieder besonnen hat auf die Tugenden seiner Soldaten." — Adolf Hitler, der unbekannte Soldat des Weltkrieges wurde hier des neuen Reiches bekanntester Soldat. Im schlichten braunen Hemd erlebte er in Hannover den wunderbar herrlichen Fortgang seiner Mission, die Auferstehung der geschlossenen wehrhaften Gesinnung eines Volkes, das sich selbst verloren hatte.

An diesem großen Erleben seiner Sendung in Hannover ließ der Führer die geschlossene, braune, schwarze und graue Front, sa das ganze neue Deutschland teilnehmen, als er sagte:

"Ich bin hierher gekommen, um Ihnen allen zu sagen, daß wir glücklich und entschlossen sind, die große Mission gemeinsam zu erfüllen und in Treue unseren Weg zu gehen."

Die "Repräsentanten einer neuen Weltanschauung", die SU und SS sowie die "Träger der besten alten Tradition", der Stahlhelm, schlossen auf der Reichssührertagung des Stahlhelms am 23. und 24. September 1933 in Hannover einen neuen Bund, den Bund der Soldaten, dessen Sinnsbeutung durch Stabschef Röhm mit stürmischen Heilrusen bekrästigt wurde, SU, SS und Stahlhelm fortan Schulter an Schulter! Dem neuen Bund rief der Stabchef zu: "Nun, nachdem ein schwerer Kampfabschnitt der Entsgaung und der Opfer hinter uns liegt, steht ein neuer Kampfabschnitt in einem neuen Reich, das uns Soldaten gefällt, vor uns. Nachdem dieser Bund der Soldaten geschlossen ist, wollen wir als Kameraden, als Soldaten, in Treue bis zum Tode verbunden, gemeinsam marschieren und fechten". Der Bundessührer des Stahlhelms, Seldte, wies darauf hin, daß Deutsch=

land die innere Freiheit wiedergewonnen habe dadurch, daß Adolf Hitler die starken nationalen Kräfte auf einen Nenner gebracht hätte. Im Friesdenstellen der alten Soldaten, der Iugend und der ganzen Nation werde nun durch die Führer die äußere Freiheit erreicht werden. Der Führer, der seiner geschichtlichen Sendung entsprechend den Blick immer nach der großen Gemeinschaft richtete, ist einen wesentlichen Schritt vorwärts gekommen. Seine Worte halten wir — bei der Bedeutung der Vermählung von SU, SS und Stahlhelm — fest: Sie sind setz, wo sich der Zusammenssluß der deutschen Wehrgesinnung vollzieht, gleichzeitig Mahnung für die Zukunft:

"Im Anfang unseres Kampfes stand Deutschland, am Ende unseres Kampfes wird wiederum nur Deutschland stehen."

Der Führer zeichnete sodann ein umfassendes Bild der bisherigen Entswicklung der gesamten nationalen Bewegung. Er warf einen Rückblick auf das gewaltige Ringen unseres Volkes im Weltkriege. Wir seien Zeugen gewesen der höchsten Größe unseres Volkes, aber auch Zeugen seiner Undankbarkeit, seines inneren Verfalls und seiner Kapitulation, Zeugen der entwürdigenden Unterwerfung unter eine schamlose Gesinnungslosigkeit, aber auch des sich wieder regenden nationalen Bewußtseins, Zeuzgen der deutschen Wiederherstellung und, so Gott will, auch der deutschen Freisheit. Es sei Aufgabe der Führung, das für die Erhaltung der Nation Notwendige zu erkennen und mit eiserner Entschlossenheit durchzusühren. Das Volk such die Kraft und habe sie zu allen Zeiten gesucht. Es sei unz glücklich, wenn es keine starke Führung sinde. Darum sei es kein Wunder, daß das Volk heute dieser Regierung zusubele und diese Führung auch den Mut besitze, ein Gesetz aufzustellen, das nach höchster Einsicht allen zusträglich ist.

Ich kann keine Armee führen, wenn ich es sedem einzelnen Mann freistelle, sich vor den Feind zu stellen oder zurückzuweichen.

# "Ich gehöre zu euch, und ihr gehört zu mir "

Daß wir die marxistische Organisation zertrümmert haben, daß wir ihre Parteien aufgelöst haben, daß wir ihre Häuser gesprengt, ihre Führer fortsgejagt haben, ist alles nicht wichtig, aber das eine: daß wir das Volkgewonnen haben, daß das Volk zu uns gehört, daß das Volk in unsrer Bewegung die Führung sieht und anerkennt; das ist entscheidend, ist das, was uns glücklich macht.

Wir können versichern, daß wir niemals vergessen werden, daß wir in Ihnen hier die Träger der Tradition unserer ruhmreichen Urmee sehen und daß wir uns mit ganzer Kraft und mit allem, was wir versmögen, für den Geist dieser Urmee einsehen werden.

So baut sich dieses neue deutsche Volk auf einer ganzen Reihe von Bestenntnissen des Vertrauens auf und ich finde, es gibt nichts herrlicheres in der Entwicklungsgeschichte des neuen Deutschlands als die Tatsache, daß in der Zeit seines Werdens wir uns die Handrent en nten als Männer, die einander nichts anderes zu geben hatten als einfach ihr gegenseitiges Gelöbnis des Vertrauens, der Gemeinschaft und des Wollens, des Zusammenarbeitens für unser Volk in der heiligsten Ueberzeugung, daß der vielleicht in der deutschen Geschichte sehr seltene Entschluß zur Zusammenarbeit nicht nur Erfolg hat, sondern daß er zu einem der segensereichsten Entschlüsse überhaupt werden wird. Wir wollen uns die Hand reichen und wollen die große Gemeinschaft aufrechterhalten, die wir an unserem Volk einst gerühmt haben.

Mit innerer Freude und Bewegung bin ich zu diesem Tage hergekommen, der genau wie Nürnberg für mich nichts anderes ist als das feierliche Bestenntnis zu dieser Gesinnung und zu diesem Gelöbnis. Ich bin hierher gekommen, um Ihnen allen zu sagen, daß wir glücklich und entschlossen sind, die große Mission gemeinsam zu erfüllen und in Treue unseren Weg zu gehen. Wir denken dabei andächtig an unsere Toten. Sie sind heute unsere guten Geister, sie sind die Mahner für die Zukunft. Sie mars

schieren mit in unseren Reihen. Wir alle wissen, daß wir durch sie die Kraft bekommen haben, das Wunder der deutschen Erhebung zu vollziehen."

Die künftige, gemeinsame Aufgabe sieht der Führer in der Aufrecht= erhaltung der großen Gemeinschaft des Volkes der neuen Zeit, deren Anbruch nun ein gemeinsames Erleben wird.

Dieser Prozest des inneren Zusammenschmiedens des Lebenswillens unseres Volkes ist nicht nur ein Stück erlebter deutscher Geschichte, sondern vor allem die heilige Verpflichtung für seden deutschen Volksgenossen, dem Wegführer und Schmied der deutschen Einigung Adolf Hitler in Treue und Hingebung zu seinem großen Werk bedingungslos zu folgen.

Innere Verbundenheit verknüpft Adolf Hitler, den Frontkämpfer des Weltskrieges und Kührer des deutschen Volkes, mit der deutschen Wehrmacht.

Reichswehrminister von Blomberg nahm Anfang September 1933 Ge= legenheit, das Verhältnis des Vertrauens und der Dankbarkeit der Wehr= macht zum Reichskanzler darzulegen:

"Wir haben die Ehre und die Freude, in unserm Areis den Herrn Reichskanzler zu haben. Ich glaube Ihrem aller Wollen zu entsprechen, wenn ich
aus diesem Unlaß über das Verhältnis der Wehrmacht zum Herrn
Reichskanzler spreche. Sie haben alle erlebt, wie die Zustimmung,
Begeisterung und Liebe des Volkes zu diesem Manne kundgetan wurde. Wir
haben auch erlebt, daß unsre Soldaten in derselben spontan begeisterten Weise
den Herrn Reichskanzler in unsrer Mitte begrüßt haben. Das dürfte kein
Wunder sein; denn wir sehen in diesem Manne den Soldaten, der
während des Weltkrieges vier Jahre Frontkämpfer war,
der dann 14 Jahre lang in politischen Kämpfen zum Wohle Deutschlands der
Führer war und seht Führer des deutschen Volkes geworden ist. Wir
verdanken ihm viel. Denn er hat im neuen Reich der Wehrmacht den Blat
angewiesen, der ihr gebührt. Er gab uns die alten ruhmreichen Fahnen und
Rokarden wieder, brachte uns, als er die Regierung übernahm, stolzes Ver=

trauen entgegen. Wir nehmen es auf und geben es zurück. Wir sehen die Sorge, die Arbeit, die Verantwortung und die Entschlußfreudigkeit dieses Führers und fragen uns: Was geben wir? Nun, wir geben unser vollstes Vertrauen, rückhaltlose Zuverlässigkeit, unerschütterliche Hingabe an unsern Beruf und den Entschluß, in diesem neuen, neu geformten und neu durchbluteten Reich zu leben, zu arbeiten und, wenn nötig, zu sterben. Diesem Gelübde wollen wir Ausdruck geben in dem alten Schlachtruf, der über Hunderte von Schlachtseldern brauste: Adolf Hitler, des Deutschen Reiches Kanzler, des deutschen Volkes Führer, Hurral"

Wie die Reichswehr der stolze Inbegriff der deutschen Wehrhaftigkeit ist, so sind die SU, SS und der Stahlhelm geschlossen Hüterin der deutschen Wehrgesinnung.

Und wir schauen hinter einer solchen Gesinnungsfront ein einmütig Volk von Brüdern in Freiheit und Ehre, mit einem starken Lebenswillen, geführt von Adolf Hitler. Dabei wollen wir in dankbarer Erinnerung fest= halten:

Die SU und SS haben Udolf Hitler das Volkerobern helfen. Sie haben den Unbruch einer neuen Zeit mit dem Führer und seinen Bestreuen vorbereitet, der neuen Zeit die Wege gebahnt und schließlich ihr die Tore geöffnet.

So gewinnt des Führers Wort strahlenden Glanz:

"Ich gehöre zu euch und ihr gehört zu mir!"

Das braune Hemd ist das deutsche Ehrenhemd geworden, von vielen Volksgenossen ersehnt und den Würdigsten verliehen!

> Das braune Hemd ist unser Ehrenkleid Das Kleid, das wir mit heil'gem Stolze tragen In tiefer Not, im großen deutschen Leid, Und dann erst recht in künft'gen Freiheitstagen!

# "Ich gehöre zu euch, und ihr gehört zu mir "

Der Bergmann trägt's in seinem dunkeln Schacht, Der Bauer, hell vom Sonnenlicht beschienen; Der Werkstudent, der spät noch schaffend wacht, Und tausende beim Dröhnen der Maschinen. Das Braune Hemd ist unser Ehrenkleid Im Ramps gen alle, die der Heimat schaden — Erdfarbig' Sinnbild deutscher Einigkeit, Verbindet uns als treue Rameraden!

Heinrich Unacker.

Und wenn wir nun den "Anbruch der neuen Zeit" im Geiste nochmals schauen, wenn wir die geistige Einordnung des deutschen Volkes bezgleiten und die Formung des neuen deutschen Menschen in einer versöhnten Volksgemeinschaft erleben, dann hören wir durch alle deutschen Gaue das Horst-Wessel-Lied erklingen, das Hohelied der SU!

Das sich zu Ende neigende Jahr 1932 war grauenerregend. Frau Sorge schritt immer bedrohlicher durchs deutsche Land. Sieben Millionen Arbeitslose lagen auf den Straßen oder saßen in den zermürbten Familien herum.

Die allgemeine Ratlosigkeit sank ab zur Hoffnungslosigkeit, steigerte sich zur Berzweiflung. Ueber den Kabrifräumen lag eine unheimliche Kriedhofs= stille. Die Schornsteine, denen seit Jahren kein Rauch mehr entstieg, wirkten in dieser fürchterlichen Zeit wie drohend und warnend in die Höhe gerichtete Ringer. — Unterernährung auf der einen, herausforderndes Braffen auf der anderen Seite! Wohltätigkeitsfeste, Nachmittagstees und Spenden warfen größere oder kleinere Beträge für das leidende Volk ab. Vom Ueberfluß, ohne Opfer zu sein! — Noch größer als die materielle, war die seelische Not. Man mühte sich durch den Aufbau der organisierten Nothilfe ab, den drohenden Zu= sammenbruch des Volkes, das Chaos, zu vermeiden. — Aber alles war nur ein Hinhalten, ein Aufhalten! Die Regierung versagte völlig, nachdem sie schon längst keine Verbindung mehr zum Volke hatte. Bei der Verteilung der kaum für die Aermsten der Armen ausreichenden gesammelten Mittel kam es unter den beteiligten "Betreuungs"=Verbanden oft zu widerlichem Gezank. Jeder Verband suchte möglichst viel für seine Unhänger herauszuschlagen. Die ganze erbärmliche Zerrissenheit der Nation, durch die Barteiwirtschaft verschuldet, kam in diesen höchsten Alarmzustand der deutschen Not fürchterlich zutage. Mit Pflästerchen war nichts mehr zu machen. Alle fühlten es! So konnte es nicht weitergehen! Es mußte etwas Bigantisches, Revolutionäres geschehen. Eine Rettung in höchster Not, funf Minuten vor Zwölf, mußte irgendwoher kommen. Sie konnte dem seelisch fast zermürbten Volke nur durch die deutsche Freiheits= bewegung gebracht werden, nur durch die, deren Kämpfer in höchster Spannung und Einsatbereitschaft das Jahr 1933 erwarteten. —

Wann kommt endlich Adolf Hitler? Immer sehnsüchtiger, immer stürmischer wurde diese Frage. Es war gut, daß die Weihnachtszeit dazwischenlag und vielleicht den Ausbruch der Verzweiflungsstimmung hinhielt. "Die Deutsschen verstehen sogar die Not zu organisieren", sagte damals ein Ausländer, der Deutschland bereiste. Nein, der christliche Geist hatte noch nicht ganz die deutsche Seele verlassen. Der Glaube an Erlösung war noch nicht ganz verschwunden — trot aller grenzenlosen Not.

Das neue Jahr 1933 brachte die deutsche Schicksalswende! Die Tore sprangen auf, die bisher den deutschen Weg der Volkwerdung versperrt hatten!

Steig auf, du Jahr der deutschen Schicksalswende! 1933

Steig auf, du Jahr der deutschen Schicksalswende! Es ist genug der Not und Sklaverei!
Schon dringt ein Lichtstrahl durch die grauen Wände.
Zum heil'gen Schwur erheben wir die Hände:
Dies neue Jahr sieht uns von Ketten frei!
Der Freunde Gräber sind uns Meilensteine
Um steilen Weg zu Deutschlands Auferstehen.
Ihr Blut erhebt uns über das Gemeine,
Daß keiner seig um ird'sche Güter weine,
Wenn sturmzersetzt die großen Banner wehn!
So kommt dein Tag, du braune Kampskohorte!
Es dröhnt das Lied der Trommel hart und dumps.
Die Riegel springen von des Kerkers Pforte:
Der Erdkreis hört auf unsres Führers Worte,
Und tausend Glocken künden den Triumph!

Heinrich Anacker.

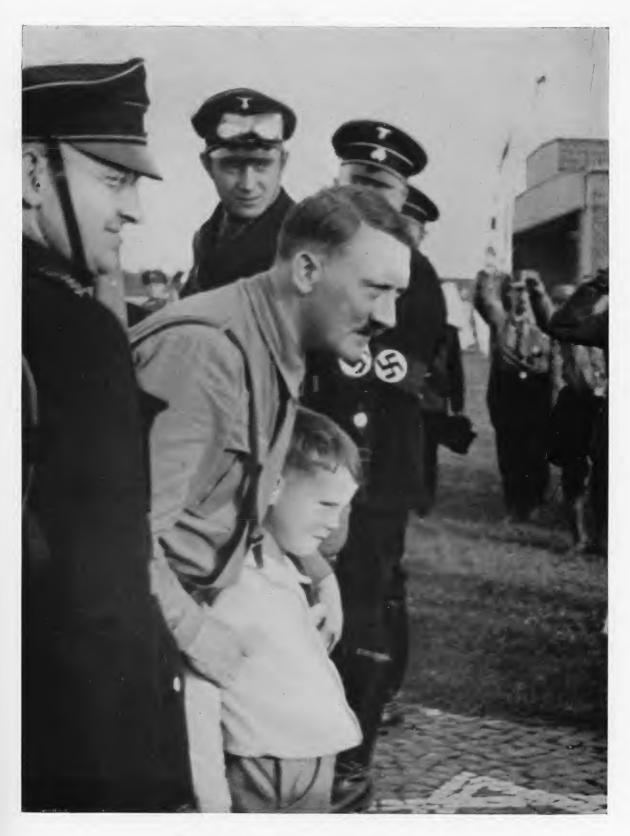

Nr. 37 Der Führer liebt die Jugend



Nr. 38 Der Führer bei der deutschen Jugend in Potsdam



Ar. 39 Alle freuen sich den Führer zu sehen

Die Runde von der Uebernahme der Reichsführung durch Adolf Hitler am 30. Januar 1933 fand ein millionenhaftes Echo in der Reichshauptstadt und in ganz Deutschland, löste einen unbeschreiblichen Jubel des deutschen Volkes aus. Nach unsagbaren Kämpfen, mit einer unerhörten Willenskraft hatte der Führer endlich den Weg frei zur nationalen Einigung und Rettung.

Der spontan organisierte Fackelzug in Berlin am Abend des 30. Januar, der einen geradezu triumphalen Charakter annahm, offenbarte den tiefempfundenen Dank der Bevölkerung an den Reichspräsidenten von Hindenburg, der jahraus, jahrein das deutsche Volk zur Einigkeit ermahnt hatte und der am Vormittag des 30. Januar den starken Schmied der deutschen Einigung, Adolf Hitler, zum Reichskanzler berufen hatte. Diese ungeheure Volksmenge, die vor dem Reichskräsidenten und vor dem Volkskanzler Adolf Hitler und seinen Paladinen in höchster Begeisterung vorbeizog, zeigte in elementarer Begeisterung, wie sie die Machtergreifung durch den Nationalsozialismus als Erlösung aus einer fürchterlichen Zeit empfand und wie sie das tiefste Vertrauen den Männern entgegenbrachte, denen sie den Sieg der deutschen Freiheitsbewegung zu danken hatte, Adolf Hitler und seinen Mitkämpfern.

Der Durchbruch der nationalen Revolution war vollzogen. Die nationale Welle, die ganz Deutschland erfaßte, fegte alles Trennende im Volke und alles Internationale hinweg. Gleichzeitig schlug die Sterbestunde für den marxistischen Sozialismus.

Die Heranziehung des Arbeiters an den neuen Staat, seine Eingliederung in die Gestalt gewinnende deutsche Volksgemeinschaft, die Formung des Arbeiters vom Proleten einer gottlob überwundenen Zeit zum deutschen Volksgenossen sollte und konnte endlich Wirklichkeit werden.

Der nationale Sozialismus trat jett seinen Vormarsch an! Oft hatte ihn Adolf Hitler angekundigt! "Was einzig Deutschland noch retten kann, ist die Diktatur des nationalen Willens und der Entschlossenheit. Unsere Aufgabe ist, dem Diktator, wenn er kommt, ein Volk zu geben, das reif für ihn ist!" Wie oft hat der Führer est gepredigt: "Sie müssen sich gegenseitig wieder achten lernen, der Arbeiter der Stirn den Arbeiter der Kaust und umgekehrt".

Wenn das deutsche Volk nun mit dem 30. Januar 1933 in seiner Gesamtheit erwachte und reif wurde für die nationale und soziale Einigung unter der autoritativen Führung des neuen Volkskanzlers, so lag der Schwerpunkt des einzigen geistigen Umbruchs Deutschlands darin:

das schaffende deutsche Volk war nach vielen Jahren der Leiden und Brüfungen reif geworden für die Erkenntnis des wahren Sozialismus, deren nimmermüder Wortführer Adolf Hitler war:

"Die marxistische Bewegung ist die Verhöhnung des sozialen Gedankens. Der Begriff Sozialismus wurde durch den Marxismus verfälscht. Dieser Marxismus predigte die Freiheit aller Triebe. Er bekämpfte Korruption nicht aus innerster Ueberzeugung, sondern aus den gleichen materialistischen Gedanken heraus, die den Schmutz dieser Jahre gezeitigt haben. Der wahre Sozialismus aber ist die Lehre von der härtesten Pflicht=erfüllung.

Der Marxismus ist das entgeistigte Instrument im Dienste des Weltscherrschaftsdranges einer jedem wahren Sozialismus dem innersten Wesen nach todseindlichen Rasse. Er ist die Wasse, die der internationale Welts und Börsensjude zur Eroberung dieser Welt braucht.

Das Glück eines Volkes besteht nicht in den erlangten Luftschiffen, Autos und Pianos, wie die marristischen Demagogen es den Arbeitern versprachen, sondern es kann nur im eigenen Bewußtsein der Pflichterfüllung bestehen, nicht in der Befriedigung irdischer Gelüste, sondern in der Freude und dem Stolz, inmitten eines Volkes als aufrechter Mitzarbeiter am Ganzen dazustehen. Wahrer Sozialismus ist höchstes Volkstum!

Irdische Güter können uns doch nicht wirklich befriedigen, wohl aber das Bewußtsein, in einem Staat der Gerechtigkeit zu leben. Unsere größten Deutsschen waren auch die größten Sozialisten. Sie bauten Staaten. Der Marxissmus hat solche nur zerstört. Er raubte dem Volke den Glauben an ein Höheres und vernichtete zugleich auch das irdische "Glück".

Das Ende des Sozialismus in Deutschland ist, daß ein 60=Millionen= Volk zu Sklaven des Kapitalismus geworden ist, und zwar eines internationalen Weltkapitalismus.

Was wir wollen, ist nicht ein Drohnenstaat, sondern ein Staat, der jedem das gibt, worauf er auf Grund seiner Tätigkeit ein Recht hat. Wer nicht ehrlich arbeitet, soll nicht Staatsbürger sein. — Der Staat ist nicht die Blantage fremder Kapitalsinteressen.

Im Staat gibt es nur ein einziges höchstes Bürgerrecht und eine einzige höchste Bürgerehre: das ist das Recht und die Ehre ehrlicher Arbeit.

Der Arier faßt Arbeit auf als Grundlage zur Erhaltung der Volksgemeinschaft, der Jude als Mittel zur Ausbeutung anderer Völker.

Der Materialismus kann nicht durch Materialismus bekämpft werden. Eine Bewegung ist nötig, die alle idealistischen Kräfte sammelt, die Hand und Kopf zusammenführt in der Erkenntnis, daß der Größte ist, wer sich am meisten in den Dienst der Volksgemeinschaft gestellt hat.

Sie müssen sich gegenseitig wieder achten lernen, der Arbeiter der Stirne den Arbeiter der Faust und umgekehrt. Reiner von beiden bestünde ohne den anderen. Aus ihnen heraus muß sich ein neuer Mensch kristallisieren: der Mensch des kommenden Deutschen Reiches!"

Das staatliche Leben der letzten 14 Jahre, das nunmehr hinter uns lag, gehört mit dem 30. Januar 1933 der Vergangenheit an. Ein prüfender Rückblick ist belehrend und heilsam zugleich. Der Todeskeim der staatlichen Interessengemeinschaft der abgelaufenen Zeit lag in dem demokratisch=mechani=

schen Grundprinzip. Das Staatsleben lief wie ein Uhrwerk, ohne blutvolles Leben. Das Zusammenleben der einzelnen Staatsbürger war geregelt. Die einzelnen Baragraphen brachten das Gemeinschaftsleben auf einen Generalenenner. Ieder dachte an sich, schaffte und raffte nach Belieben, allein oder in Interessengruppen. Ein inneres blutvolles Band bestand nicht. Gleichartige und Wesensfremde hasteten durcheinander. Von einem leben digen Organismus konnte nicht die Rede sein. — Das Uhrwerk des staatlichen Gemeinschaftselebens lief im Tick=Tack der Zeit mechanisch dahin. Nur durste keine empfindeliche Störung kommen; nur durste dieses künstliche Gebilde materialistischer Opnamik keinen zu starken Stoß von innen oder außen erhalten. Wir hatten es in fürchterlichem Ahnen erlebt, wie der Schwung der Räder immer mehr nachließ, wie der unheimlich wirkende Stillstand kam, dazu die Grabesstille in den Fabriken und sonstigen Arbeitsplätzen, wie die staatliche Maschinerie hohl dahinklapperte, wie der Aussinanderfall sich immer drohender offenbarte und wie wir allmählich unmittelbar an den Rand des Chaos kamen.

Schaudernd bekamen wir in den verflossenen Jahren die mechanische Staatsführung alle an unserem ganzen privaten und öffentlichen Leben zu spüren. Je nachdem die Stimmen der einzelnen Parteien als Interessentengruppen in der mechanischen Addition die Mehrheit ergaben, gab es wieder einen Stoß nach dieser oder jener Seite. Und die Staatsmaschinerie bekam einen neuen, oft ruckartigen Antrieb — für eine meist nur kleine Wegstrecke. Ein kläglicher Anblick, wenn die eine Partei ja sagte, die andere nein, wenn die eine Gruppe dahin, die andere dort hin wollte. Der Lokomotivführer war für sein Fahrtziel der Spielball der Launen oder Interessenabsichten der jeweiligen Mehrheit. Dauernd war das Steuer umzustellen. Dampf geben in frischer, tatkräftiger, zielsicherer Fahrt immer vorwärts oder gar auswärts den Berg hin auf, war dem an der Spitze des Reiches stehenden "Mann des Vertrauens des Bolkes" nicht möglich. Jahrelang war es eine unsichere Fahrt, ins Unzewisse, ins Blaue, schließlich ins Graue, ins graue Elend. Ein Lokomotiveführer, der auf seinem verantwortungsvollen Stand sich immer wieder ums

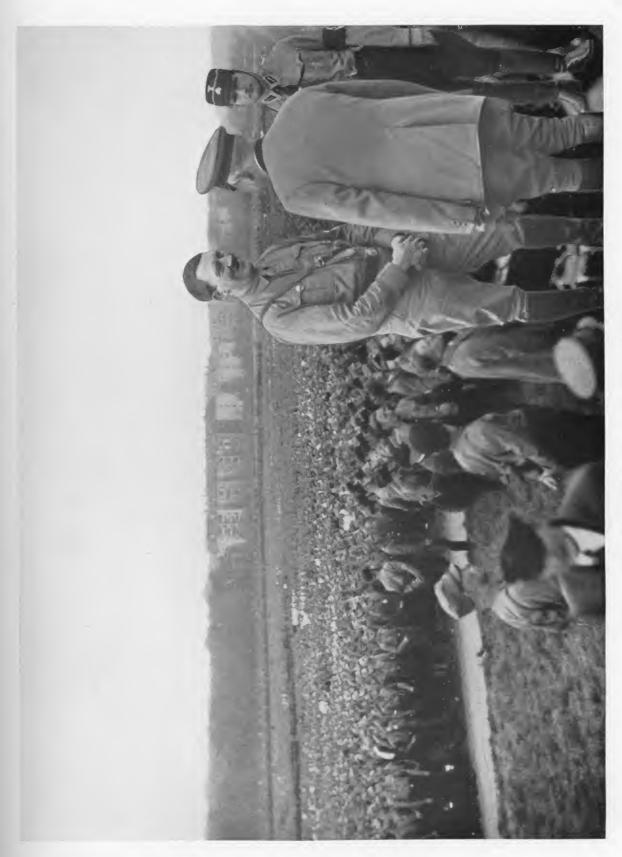

Ar. 40 SA=Treffen in Braunschweig Abolf Hitler und Herzog von Coburg=Gotha

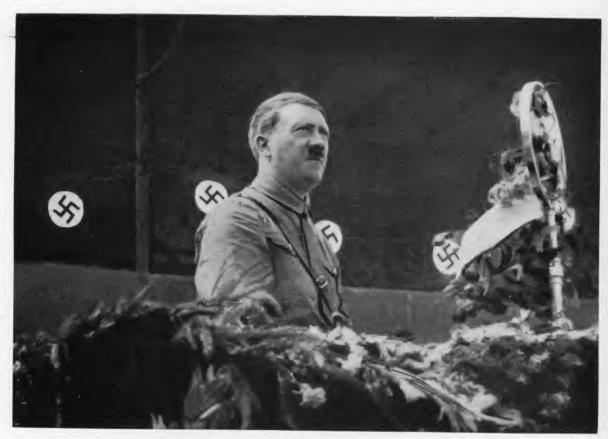

Nr. 41 Der Führer spricht



Ar. 42 Braunschweig 1931

schauen und fragen muß, welche Wünsche die Mehrheit seiner Bassasiere hat, ist kein Führer mit eigener Verantwortung, ist lediglich ein Beauftragter seiner Fahrgäste, die Ziel und Tempo bestimmen! Wehe, wenn solches Unsinnen in schwierigen Kurven gestellt wird! Wehe, wenn in gefährlichen Augensblicken der Fahrt, wo Minuten über Leben und Tod entscheiden können, die verirrten Fahrgäste zaudern und sich zu keinem Mehrheitswillen durchringen können! Eine fürchterliche Lage für den sogenannten Führer, wo Handeln alles gilt! Das alles ist uns von Jahr zu Jahr, immer fürchterlicher zum Beswußtsein gekommen! — Die Erkenntnis wuchs:

Adolf Hitlers Staat ist eine blutverbundene Schicksalsgemeinschaft aller Deutschen, ein lebendiger Staat mit einer germanischen Seele, ein wirkslicher Organismus innerster Dynamik. Gleiches Blut haben wir in Notzeiten zu verteidigen. Gleiches Blut gibt Gewähr dafür, daß für diesen Staat Adolf Hitlers gebürgt wird, wenn es sein muß, mit dem Leben. Heilig wird wieder der deutsche Boden. Ehre, Reinheit, Höchstleistung des Einzelnen erstrahlen neu. Ein seiges Verkriechen hinter unverantwortliche und unpersonsliche Mehrheitsbeschlüsse ist nicht mehr möglich. Ieder Einzelne ein ganzer deutscher Mann, sede Einzelne eine ganze deutsche Frau! Und unbedingte Gestolgschaft, bedingungsloses Vertrauen dem obersten Kührer Adolf Hitler!

Das ist der Anbruch einer neuen deutschen Zeit! Das ist die werdende deutsche Volksgemeinschaft, blutgebunden und siegesgewiß für eine bessere Zukunft.

Das Staatsprinzip der demokratischen Weimarer Verfassung war also bereits in den Jahren vor der Volksabstimmung vom 5. März 1933, jener gewaltigen Vertrauenskundgebung für Adolf Hitler und die Idee des Nationalssauls, dem Tode geweiht. Die konstruierte Maschinerie des Parlamentasrismus mit seinen Mehrheitsbeschlüssen, die durch den Ruhhandel der Parteien untereinander zustandekamen und für die es eine persönliche Verantwortung nicht gab, hatte sich längst totgelaufen. Das deutsche Volk war von Iahr zu Iahr innerlich immer mehr, angewidert durch dieses tragikomische Parteigezänk im

Parlament, von den Volksvertretern, die es selbst gewählt hatte, abgerückt. Das ewige Geseische, selbst bei Lebensfragen der Nation, wurde von immer mehr Milslionen deutscher Volksgenossen als unmännlich und schamlos empfunden. Und als diese Millionen deutscher Männer und Frauen am Vorabend der Abstimsmung, am 4. März 1933, in höchster innerer Spannung am Lautsprecher saßen, als Adolf Hitler von Königsberg aus zum politisch todwunden deutschen Volke sprach mit einer unerhörten Ueberzeugungskraft, als das Niederländische Dankgebet und die Königsberger Glocken in den deutschen Familien zum Schluß erklangen, da siel es wie ein Alpdruck von den deutschen Herzen; da durchpulste Deutschland ein unbeschreibliches Glücks und Frohzessicht! Da wurde das parlamentarische System innerlich zu Grabe getragen.

Das autoritäre Staatsprinzip hatte mit millionenhaften Segenswünschen für den vom Himmel gesandten Volksführer Adolf Hitler ohne Rechtsbruch in dieser einzigartigen Königsberger Stunde in den Herzen des deutschen Volkes tatsächlich schon das parlamentarische Staatsprinzip abgelöst. Der Umschwung der staatspolitischen Grundeinstellung des Volkes wurde dann am folgenden Tage, durch die Volksabstimmung am 5. März 1933, die ein überwältigendes Treubekenntnis zur neuen Staatsidee wurde, vom Volke selbst bestätigt.

Der Geist von Weimar war durch diese Entscheidung des Volkes, das in unsagbarer materieller und seelischer Not stürmisch die starke Führung forderte, beseitigt — und die Reichsverfassung von 1919 hatte ihr politisches Grundprinzip, ihren demokratischen Lebensnerv, eingebüßt.

Lediglich formell — als verfassungsändernd im Rahmen des bisherigen Staatsgrundgesetzes der Weimarer Verfassung — erließ die neue Staats= führung am 24. März 1933 das Ermächtigungsgesetz. Tatsächlich ist dieses Ermächtigungsgesetz, das einzelne Paragraphen der Weimarer Ver= fassung vorübergehend außer Kraft setze, der Grundstein für eine neue deutsche Reichsverfassung; es ist ein dem Willen des Volkes ent= sprechendes Uebergangsgesetz, das das urdeutsche, verantwortliche Füh= rerprinzip in den Mittelpunkt des staatlichen und völkischen Lebens stellt.

Der Rampf des Nationalsozialismus bis zur Machtergreifung ist eine in der Geschichte unerhörte Willensleistung einer Minderheit des deutschen Volkes; er wird jetzt zu einer staatspolitischen Erziehungsfrage mit dem Ziel nationalsozialistischer Charakterbildung von Millionen Deutscher und Schulung für den autoritären Führerstaat. Diese Millionen, welche die Irr= wege ihres bisherigen politischen Denkens und Handelns erkannten und das gewaltige Geschehen tagtäglich tief innerlich erlebten, zeigen das Charafteristikum der Bescheidenheit, das Merkmal einer gewissen Gedrücktheit und Scham und der ehrlichen Gesinnung. Sie erkennen innerhalb der nationalsozialistischen Bewegung neidlos die Leistungen der alten Kämpfer an, entzunden und be= geistern sich an ihnen immer aufs neue und sind aus innerster Ueberzeugung bestrebt, durch verdoppelte Anstrengung nunmehr für die große Idee des Nationalsozialismus zu wirken. Das hat nichts mit Konjunkturhascherei zu tun. Diesen "Neuen" verläuft die neue Zeit viel zu langsam; sie wollen keine Alemter und Böstchen, sie wünschen im stillen Herzenskämmerlein, die Zeit hätte Flügel und sie wurden recht bald zu den älteren Barteigenossen ge= rechnet. Das sind die stillen und wertvollen Kräfte, die der Nationalsozialismus mit Freuden in ihre Reihen aufnimmt; denn sie fühlen es stark und nach= haltend, daß die Idee des Nationalsozialismus in Adolf Hitler seine hehrste Verkörperung besint; sie sehen in dem durch Not und Kampf stahlhart ge= wordenen Kührer und in seinen Baladinen eine Auslese der Nation, heldenhafte Vorbilder, des Nacheiferns wert. Sie haben innerlich gebrochen mit dem Bhantom, dem sie bisher, von Bonzen irregeführt und aufgeputscht, nachjagten; sie haben das Irrlicht von der Gleichheit und Brüderlichkeit des Weltproletariats in ihrem Herzen zum Verlöschen und den Schlachtruf "Proletarier aller Länder, vereinigt euch!" zum Verstummen gebracht. Sie haben sich auf ihre nationale und sozialistische Aufgabe, auf ihre wurzelstarke Gebundenheit an Blut und Boden besonnen und fangen an zu begreifen, daß ihre Eingliederung in den Nationalfozialismus Eingliederung in die wahre, deutsche Volksgemeinschaft bedeutet.

Sie haben anderseits erkannt, daß sie heraus mussen aus der burgerlichen Behäbigkeit und materialistisch=egoistischen Lebensführung, daß sie ihr Lebenssteuer nunmehr auf Rampf einstellen mussen. Das eigene kleine Ich stellen sie gegenüber den Lebensnotwendigkeiten der Gesamtheit zurück, den Eigennutz gegenüber dem Gemeinnutz. Sie beginnen, Nationalsozialist sein, heißt Rämpfer sein — für die Idee Adolf Hitlers.

Dem ehrlichen Ringen steht die unehrliche Anbiederung gegenüber! Gegen diese Feinde des deutschen Gedankens mit "Schutzfärbung" wendet sich Alfred Rosenberg und ruft zur besonderen Wachsamkeit auf:

"Hier hat die NSDUP jett wachsam zu sein. Sie darf sett keine falsche Großmut kennen, sondern muß unbeirrt um schamlose Hetze und ebenso schamlose Unbiederung ihre Grundsäte vertreten und immer mehr im praktischen Leben verwirklichen. Nicht mit "Brogroms", nicht mit "Zähneeinschlagen" und "Ausgenausstechen", wie es die Hebräerschaft in der ganzen Welt herumlügt, sondern durch legale staatliche Maßnahmen, die keinen Zweisel mehr darüber aufstommen lassen, daß der Deutsche wieder Herr im eigenen Hause geworden ist, das man ihm 1918 gestohlen hatte.

Die andern Staaten aber machen wir darauf aufmerksam, daß diese Regeslungen des deutschen Lebens eine rein innerpolitische Angelegenheit des Deutschen Reiches sind, in die wir uns einmal für immer Einmischungen verbitten müssen. Wir gestatten uns aber, darüber hinaus noch auf etwas anderes hinzuweisen.

Wenn 600 jüdische Vereinigungen Newporks an die Regierung der USA und anderer Staaten das Verlangen richten, diplomatische Schritte gegen Deutschland zu unternehmen, den Bonkott deutscher Waren zu verhängen oder gar bewassnete Interventionen ins Auge zu fassen, so schließt ein solches Verlangen die allergrößte weltpolitische Unverschämtheit ein. Die Staaten der Welt sollen Exekutivorgane des in seiner Vorherrschaft bedrohten Iudentums sein, ganz gleich, ob sie auch wichtigste Interessen mit dem Deutschen Reich verbinden!

Man darf gespannt sein, wie dieser herausfordernde Versuch der Herabwürdisung der Staaten unter alljüdische Sonderinteressen ausgehen wird. Vielleicht wird gerade durch dieses Verlangen das Verständnis für die Notwendigkeit der Reinigung des deutschen Lebens geweckt!

Es ist geradezu ein Wunder zu nennen, daß den Juden in Deutschland eigentlich gar nichts geschehen ist, daß nur nach und nach die geraubten Rechte der Deutschen in Politik und Kultur wieder hergestellt werden; denn für die 14jährige offene Beschimpfung Deutschlands hätte die Judenheit ein ganz anderes Schicksal verdient.

Iedenfalls heißt es setzt für und: nicht weich werden, sondern hart und gerecht bleiben. Nicht "großherzig", sondern stündlich wachsam. In diesem Zeichen sieht die kommende Arbeit und die NSDAP wird auch diese zweite Etappe ihrer Mission vollenden!"

Die deutsche Revolution vollzieht sich tatsächlich in einer geradezu musterhaften Disziplin. Das gilt besonders auch für die Massnahmen gegen die Versjudung im gesamten deutschen Leben. Reinem Iuden, der nicht selbst durch ungehöriges Verhalten Unlaß dazu gab, ist ein Haar gekrümmt worden. Ein rassisch und völkisch neu auszubauender Staat, muß — wie seder Baumeister — Herr im Hause bleiben, um die Reinigung und die Reinerhaltung des deutschen Wesens, des deutschen Rechts, der deutschen Runst und Wissenschaft und nicht zuletzt auch seines Handels und Wandels durchzususühren. Nationalsozialisten sind viel zu diszipliniert, als daß sie die Lösung der Iudenfrage in Deutschland in niedriger Rache vollziehen würden. Daher ist es auch eine Lüge, wenn beshauptet wird, die Iuden in Deutschland würden in der Aussübung der Religion behindert. Noch stehen alle Spnagogen in Deutschland ossen. Das Gegentell von den tatsächlichen Zuständen behaupten, bedeutet bewust Stimmung machen gegen Deutschland. Die urdeutsche Gedankenrichtung der nationalsozialistischen Revolution ist und bleibt klar und eindeutig.

Das deutsche Volk rückt endgültig ab von dem ihm wesens= fremden jüdischen Geist.

Dem deutschen Volke, geeinigt im Nationalsozialismus, ist die siegreiche Hakenkreuzsahne Symbol des rassisch reinen Volkstums nach der Sinndeutung des Kührers geworden:

"Alls nationale Sozialisten sehen wir in unserer Flagge unser Programm. Im Rot sehen wir den sozialen Gedanken unserer Bewegung, im Weiß den nationalistischen, im Hakenkreuz die Mission des Kampfes für den Sieg des arischen Menschen und der schaffenden Arbeit, die ewig antisemitisch war und antisemitisch sein wird."

Der Irrwahn von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, von den Allheils mitteln des Weltbürgertums und der Weltwirtschaft, verfliegt wie ein furchtsbarer Traum. Das internationale Gift, das jahrelang in den deutschen Volksskörper hineingeträufelt wurde, wird durch einen allgemeinen seelischen Umschmelzungsprozeß beseitigt. Die verschütteten reinen Quellen bluts und bodenmäßig gebundenen deutschen Denkens, Fühlens und Wollens sind freigemacht. Deutsches Volkstum schlägt wieder kräftige Wurzeln im eigenen Grund und Boden.

Die deutsche Mahnung findet wieder ein millionenhaftes Echo im deutschen Volk:

"Ans Vaterland, ans teure schließ dich an! Das halte fest mit Deinem ganzen Herzen! Hier sind die starken Wurzeln Deiner Kraft. Dort, in der fremden Welt, bist Du ein Schwaches Rohr, das seder Sturm zerknickt!"

"Sein eigenes Volk mehr lieben als alle übrigen Völker", das hat Adolf Hitler das deutsche Volk gelehrt:

"Ihr könnt nicht wahre Nationalsozialisten sein, ohne Sozialisten zu sein, ihr anderen könnt nicht wahre Sozialisten sein, ohne Nationalisten zu sein. Na=tionalist sein, heißt, sein eigenes Volk mehr lieben als alle übrigen Völker, und sorgen, daß es sich ihnen gegenüber zu behaupten

vermag. Damit sich dieses Volk aber der übrigen Welt gegenüber zu behaupten vermag, muß ich wünschen und sorgen, daß jedes Glied gesund ist und es jedem einzelnen und damit der Gesamtheit so gut wie möglich geht. Damit aber bin ich schon Sozialist. Damit aber seid ihr beides, National= und Sozialisten, also Nationalsozialisten."

Und nun begann auf allen Gebieten des privaten und öffentlichen Lebens der gewaltige Umbruch und Aufbruch der neuen Zeit!

Nationalsozialistisches Gedankengut gewann Form und Leben! Die natio= nalsozialistische Bewegung trat ihren sieghaften Vormarsch in Deutschland an!

Aufsteigt beim gewaltigen Hammerschlag aus dem Alten das blühende Neue!

Wir kämpsten erbittert zwölf Iahre lang; wir lernten das schweigende Warten . . . . Der Weg war ein einziger Opfergang, und es neigten sich oft beim Grabgesang die adlergekrönten Standarten.
Du aber lebtest das Schwerste uns vor; du warest der Wachste von allen:
Du rissest die Müdgewordnen empor — Deine Stimme klang wider im ewigen Chor der Brüder, die stürmend gefallen.
Nun ist serreicht . . Nun dröhnen ins Land mit ehernem Schalle die Glocken vom Alpensirn bis zum Meeresstrand.
Nun loht wie ein herrlicher Sonnwendbrand das Jubeln und heiße Krohlocken.

Nun legst du den Grundstein zum Dritten Reich, für das ein Horst Wessel gestorben, und alle, die tapfer und löwengleich in Flandern und Rußland zerschossen und bleich, sich den blutigen Lorbeer erworben.

Die Sehnsucht der Deutschen, du machtest sie wahr; du lehrtest uns niederknien vor des Vaterlandes Hochaltar, vor allem, was kristallen und klar uns zu selbstlosem Dienste verliehen.

Aufsteigt beim gewaltigen Hammerschlag aus dem Alten das blühende Neue.

Soll kommen, was will, soll kommen, was mag — wir schwören es dir am heutigen Tag:

Heinrich Anader.

Der Führer steht bei dem Durchbruch, geliebt und verehrt vom erwachten deutschen Volke, am Steuer! —

Und Deutschland ist zu neuem Vertrauen, zu neuem Leben erwacht! Deutschland hat den Mut gewonnen, sich selbst zu helfen.

Nach der trüben Winterzeit erblüht auf allen Gebieten dem Vaterland ein neuer Frühling!

Als am Frühlingsanfang, am 21. März 1933, der neue Reichstag in Potsdam zusammentrat, als der Funk die jubelnde Kunde über ganz Deutschland trug, als die Glocken von Potsdam in den deutschen Familien erklangen, da fühlte es das deutsche 65=Millionen=Volk: ein neuer Frühling ist für das erwachte deutsche Volk angebrochen!

Feierlich wurde der Reichstag in der Garnisonkirche durch den Reichspräsidenten eröffnet.

Un diesem herrlichen Frühlingstage wurde das Samenkorn für die deutsche Volkwerdung gesät.

Deutschlands Volkskanzler Adolf Hitler verkundete seine heilige Mis= sion dem ganzen deutschen Volke:

"Aufbauen wollen wir eine wahre Gemeinschaft aus den deutschen Stämmen, aus den Ständen, den Berufen und den bisherigen Rlassen. Sie soll zu jenem gerechten Ausgleich der Lebensinteressen befähigt sein, den des gesamten Volkes Zukunft erfordert. Aus Bauern, Bürgern und Arbeitern muß wieder werden ein deutsches Volk. Es soll dann für ewige Zeiten in seine eigene treue Verwahrung nehmen unseren Glauben und unsere Rultur, unsere Ehre und unsere Frei= heit!"

Mit gläubigem Vertrauen vernahm das deutsche Volk diese beglückende Frühlingsbotschaft!

In der kurzen Zeitspanne vom 30. Januar bis zum 23. März 1933 vollzog sich in Deutschland Geschichte weittragendster Bedeutung, vollzog sich die gesetzliche Schicksalswende des deutschen Volkes. Um 30. Januar kam Adolf Hitler und mit ihm der Nationalsozialismus zur Macht. Die deutsche Revolution war zum Durchbruch gekommen. Deutschland erlebte eine subelnde nationale Erhebung.

Um denkwürdigen Königsberger Wahl=Vorabend vom 4. März sprach der neue Volkskanzler im Rundfunk zum deutschen Volke. Er fand den Weg zum deutschen Herzen. Es war eine unvergeßliche Stunde politischen Erwachens. Der seelische Umbruch war allgemein geworden.

Um Wahltage des 5. März trat das im Vorjahr wahlermüdete deutsche Volk mit neuem Schwung an die Wahlurne, um Adolf Hitler mit 20 Milslionen Stimmen begeistert das Vertrauen auszusprechen.

In den Tagen vom 21. bis 23. März 1933 erhielt die neue Regierung die

gesetzlichen Vollmachten für ihre nun beginnende schwere Aufbauarbeit und Neugestaltung Deutschlands.

In feierlicher Weise wurde der neue Reichstag in der Garnisonkirche in Botsdam eröffnet. Der altpreußische Geist von Botsdam löste die Konstruktion von Weimar ab. Die Unnahme des Ermächtigungsgesetzes zur "Behebung der Not von Volk und Reich" am 23. März durch den Reichstag machte die denke würdige Reichstagssitzung zur Nationalversammlung, schuf die Voraussetzuns gen für die Errichtung des neuen Reichs mit einem schönen neuen Staatssgrundgesetz.

Den Staatsakt in Potsdam am 21. März leitete ein Aufruf des Reichs= präsidenten ein:

"Am Tage der feierlichen Eröffnung des Deutschen Reichs= tages, der wie keiner seiner Vorgänger seit dem Ende des Großen Krieges sich zum nationalen und wehrhaften Staat bekennt, gedenke ich in Ehrfurcht und Vankbarkeit der für Deutschland Gefallenen. In steter Treue grüße ich die Hinterbliebenen unserer teuren Toten und in herzlichster Kameradschaft all meine Kameraden aus dem Großen Kriege.

Die Opfer an Leben und Gesundheit, die dieser Krieg von Deutschland forderte, sind nicht umsonst gebracht worden. Aus dem Niederbruch ringt sich Deutschland wieder zu nationaler Kraft empor im Geist derer, die für Volkund Vaterland kämpften und fielen.

Ein starkes Deutsches Reich soll ihr stolzes und bleibendes Ehrenmal sein!

Berlin, den 21. März 1933.

gez. von Hindenburg, Generalfeldmarschall, Reichspräsident."

Der erste Frühlingstag war angebrochen.

Potsdam war festlich geschmückt. Die Glocken läuteten. Auf den Straßen wogte eine strahlende Menge. Marschierende Truppen, SU, Studentenkor=porationen, Diplomaten und Ehrengäste, Abgeordnete, Minister — alle nach

demselben Ziel, zur Garnisonkirche. Um 12 Uhr trafen Reichskanzler Adolf Hitler mit dem Vizekanzler von Papen ein. Als der Generalfeldmarschall erschien, erhob sich die Versammlung von den Plätzen. Nach einem feierlichen Choral ergriff der Reichspräsident sofort das Wort:

"Durch meine Verordnung vom 1. Februar d. I. löste ich den Reichstag auf, damit das deutsche Volk selbst zu der von mir neugebildeten Regierung des nationalen Zusammenschlusses Stellung nehmen könne. In der Reichstagswahl vom 5. März hat unser Volk sich mit einer klaren Mehrheit hinter diese durch mein Vertrauen berufene Regierung gestellt und ihr hierdurch die versassungsmäßige Grundlage für ihre Arbeit gegeben.

Schwer und mannigfaltig sind die Aufgaben, die Sie, Herr Reichskanzler, und Sie, meine Herren Reichsminister, vor sich sehen. Auf innen= und außen= politischem Gebiete, in der eigenen Volkswirtschaft wie in der Welt sind schwere Fragen zu lösen und bedeutsame Entschließungen zu fassen. Ich weiß, daß Kanzler und Regierung mit festem Willen an die Lösung dieser Aufgaben herangehen; und ich hoffe von Ihnen, den Mitgliedern des neugebildeten Reichs= tags, daß Sie in der klaren Erkenntnis der Lage und ihrer Notwendigkeiten sich hinter die Regierung stellen und auch Ihrerseits alles tun werden, um diese in ihrem schweren Werk zu unterstützen.

Der Ort, an dem wir uns heute versammelt haben, mahnt uns zum Rück-blick auf das alte Preußen, das in Gottesfurcht durch pflichttreue Arbeit, nie verzagenden Mut und hingebende Vaterlandsliebe groß geworden ist und auf dieser Grundlage die deutschen Stämme geeint hat. Möge der alte Geist dieser Ruhmesstätte auch das heutige Geschlecht beseelen, möge er uns freimachen von Eigensucht und Parteizank und uns in nationaler Selbstbesinnung und seelischer Erneuerung zusammenführen zum Segen eines in sich geeinten, freien stolzen Deutschlands!

Mit diesem Wunsche begrüße ich den Reichstag zu Beginn seiner neuen Wahlperiode und erteile nunmehr dem Herrn Reichskanzler das Wort."

Reichspräsident von Hindenburg hatte gesprochen, wie immer ernst und nachdrücklich.

Der Volkskanzler Adolf Hitler und Kührer der siegreichen nationalsozialisti= schen Bewegung trat an das Rednerpult. Ganz Deutschland lauschte auf sedes Wort des neuen Kanzlers:

#### "Herr Reichspräsident!

Abgeordnete, Männer und Frauen des Deutschen Reichstages! Schwere Sorgen lasten seit Jahren auf unserem Volk. Nach einer Zeit stolzer Erhebung, reichen Blühens und Gedeihens auf allen Gebieten unseres

Lebens sind — wie so oft in der Vergangenheit — wieder einmal Not und Armut bei uns eingekehrt.

Troth Fleiß und Arbeitswillen, troth Tatkraft, einem reichen Wissen und bestem Wollen, suchen Millionen Deutsche heute vergebens das tägliche Brot. Die Wirtschaft verödet, die Finanzen sind zerrüttet, Millionen ohne Arbeit! Die Welt kennt nur das äußere Scheinbild unserer Städte, den Jammer und das Elend sieht sie nicht. Seit zwei Jahrtausenden wird unser Volk von diesem wechselvollen Geschick begleitet. Immer wieder folgt dem Emporstieg der Versfall. Die Ursachen waren immer die gleichen. Der Deutsche, in sich selbst zersfallen, uneinig im Geist, zersplittert in seinem Wollen und damit ohnmächtig in der Tat, wird kraftlos in der Behauptung des eigenen Lebens. Er träumt vom Recht in den Sternen und verliert den Boden auf der Erde.

Ie mehr aber Volk und Reich zerbrechen und damit der Schutz und Schirm des nationalen Lebens schwächer wird, um so mehr versuchte man zu allen Zeiten, die Not zur Tugend zu erheben. Die Theorie der individuellen Werte unserer Stämme unterdrückt die Erkenntnis von der Notwendigkeit eines gemeinsamen Willens. Am Ende blieb dem deutschen Menschen dann immer nur der Weg nach innen offen. Als Volk der Sänger, Dichter und Venker träumte es dann von einer Welt, in der die anderen lebten. Und erst, wenn die Not und das Elend es unmenschlich schlugen, erwuchs vielleicht aus der Kunst die Sehn=

sucht nach einer neuen Erhebung, nach einem neuen Reich und damit nach neuem Leben.

Als Bismarck dem kulturellen Streben der deutschen Nation die staatspolitische Einigung folgen ließ, schien damit für immer eine lange Zeit des Haders und des Krieges der deutschen Stämme untereinander beendet zu sein.

Getreu der Raiserproklamation nahm unser Volk teil an der Mehrung der Güter des Friedens, der Rultur und der menschlichen Gesittung. Es hat das Gefühl seiner Kraft nie gelöst von der tief empfundenen Verantwortung für das Gemeinschaftsleben der europäischen Nationen.

In diese Zeit der staats= und machtpolitischen Einigung der deutschen Stämme fiel der Beginn jener weltanschaulichen Auflösung der deutschen Volksgemein=schaft, unter der wir heute noch immer leiden.

Und dieser innere Zerfall der Nation wurde wieder einmal, wie so oft, zum Verbündeten der Umwelt. Die Revolution des Novembers 1918 beendete einen Kampf, in den die deutsche Nation, in der heiligsten Ueberzeugung, nur ihre Freiheit und damit ihr Lebensrecht zu schützen, gezogen war.

Denn weder der Kaiser noch die Regierung, noch das Volk haben diesen Krieg gewollt.

Nur der Verfall der Nation, der allgemeine Zusammenbruch zwangen ein schwaches Geschlecht, wider das eigene bessere Wissen und gegen die heiligste innere Ueberzeugung die Behauptung unserer Kriegsschuld hinzunehmen. Diessem Zusammenbruch aber solgte der Verfall auf allen Gebieten. Machtpolitisch, moralisch, kulturell und wirtschaftlich sank unser Volk tiefer und tiefer. Das schlimmste war die bewußte Zerstörung des Glaubens an die eigene Kraft, die Entwürdigung unserer Traditionen und damit die Vernichtung der Grundlagen eines sessen Vertrauens! Krisen ohne Ende haben unser Volkseitdem zerrüttet.

Aber auch die übrige Welt ist durch das politische und wirtschaftliche Herausbrechen eines wesentlichen Gliedes ihrer Staatengemeinschaft nicht glücklicher und nicht reicher geworden. Aus dem Aberwitz der Theorie von ewigen Siegern

und Besiegten kam der Wahnsinn der Reparationen und in der Folge die Katastrophe unserer Weltwirtschaft.

Während so das deutsche Volk und Deutsche Reich in inneren politischen Zwiespalt und Hader versanken, die Wirtschaft dem Elend entgegentrieb, begann die neue Sammlung der deutschen Menschen, die in gläubigem Verztrauen auf das eigene Volk dieses zu einer neuen Gemeinschaft formen wollen.

Diesem jungen Deutschland haben Sie, Herr Generalfeldmarschall, am 30. Januar 1933 in großherzigem Entschluß die Führung des Reiches ansvertraut.

In der Ueberzeugung, daß aber auch das Volk selbst seine Zustimmung zur neuen Ordnung des deutschen Lebens erteilen muß, richteten wir Männer dieser nationalen Regierung einen letzten Appell an die deutsche Nation. Am 5. März hat sich das Volk entschieden und in seiner Mehrheit zu uns bekannt. In einer einzigartigen Erhebung hat es in wenigen Wochen die nationale Ehre wiederhergestellt und dank Ihrem Verstehen, Herr Reichspräsident, die Vermählung vollzogen zwischen den Symbolen der alten Größe und der jungen Kraft.

Indem nun aber die nationale Regierung in dieser feierlichen Stunde zum ersten Male vor den neuen Reichstag hintritt, bekundet sie zugleich ihren unerschütterlichen Willen, das große Resormwerk der Reorganissation des deutschen Volkes und des Reiches in Angriff zu nehmen und entschlossen durchzuführen.

Im Bewußtsein, im Sinne des Willens der Nation zu handeln, erwartet die nationale Regierung von den Parteien der Volksvertretung, daß sie nach 15jähriger deutscher Not sich emporheben mögen über die Beengtheit eines doktrinären, parteimäßigen Denkens, um sich dem eisernen Zwang unterzuordnen, den die Not und ihre drohenden Folgen uns allen auferlegen. Denn die Arbeit, die das Schicksal von uns fordert, muß sich turmhoch erheben über den Rahmen und das Wesen kleiner tagespolitischer Aushilfen

Wir wollen wieder herstellen die Einheit des Geistes und des Willens der deutschen Nation!

Wir wollen wahren die ewigen Fundamente unseres Lebens: Unser Volkstum und die ihm gegebenen Kräfte und Werte.

Wir wollen die Organisation und die Führung unseres Staates wieder jenen Grundsätzen unterwerfen, die zu allen Zeiten die Vorbedingung der Größe der Völker und Reiche waren.

Wir wollen die großen Traditionen unseres Volkes, seiner Beschichte und seiner Kultur in demütiger Ehrfurcht pflegen als unversiegsbare Quellen einer wirklichen inneren Stärke und einer möglichen Erneuerung in trüben Zeiten.

Wir wollen das Vertrauen in die gesunden, weil natürlichen und rich= tigen Grundsätze der Lebensführung verbinden mit einer Stetigkeit der politischen Entwicklung im Innern und Aeußern.

Wir wollen an die Stelle des ewigen Schwankens die Festigkeit einer Regierung setzen, die unserm Volk damit wieder eine unerschütterliche Auto-rität geben soll.

Wir wollen alle die Erfahrungen berücksichtigen, sowohl im Einzel= und im Gemeinschaftsleben, wie aber auch in unserer Wirtschaft, die sich in Jahr= tausenden als nützlich für die Wohlfahrt der Menschen erwiesen haben.

Wir wollen wieder herstellen das Primat der Politik, die berufen ist, den Lebenskampf der Nation zu organisieren und zu leiten.

Wir wollen aber auch alle wirklich lebendigen Kräfte des Volkes als die tragenden Faktoren der deutschen Zukunft erfassen, wollen uns redlich bemühen, diejenigen zu sammenzu fügen, die eines guten Willens sind, und diejenigen unschädlich zu machen, die dem Volke zu schaden verstuchen.

Aufbauen wollen wir eine wahre Gemeinschaft aus den deut= schen Stämmen, aus den Ständen, den Berufen und den bisherigen Klassen. Sie soll zu jenem gerechten Ausgleich der Lebensinteressen befähigt sein,

den des gesamten Volkes Zukunft erfordert. Aus Bauern, Bürgern und Arbeitern muß wieder werden ein deutsches Volk.

Es soll dann für ewige Zeiten in seine treue Verwahrung nehmen unseren Glauben und unsere Kultur, unsere Ehre und unsere Freiheit.

Der Welt gegenüber aber wollen wir, die Opfer des Krieges von einst ermessend, aufrichtige Freunde sein eines Friedens, der endlich die Wunden heilen soll, unter denen alle leiden.

Die Regierung der nationalen Erhebung ist entschlossen, ihre vor dem deutschen Volke übernommene Aufgabe zu erfüllen. Sie tritt daher heute hin vor den Deutschen Reichstag mit dem heißen Wunsch, in ihm eine Stütze zu finden für die Durchführung ihrer Mission. Mögen Sie, meine Männer und Frauen, als gewählte Vertreter des Volkes den Sinn der Zeit erkennen, um mitzuhelsen am großen Werk der nationalen Wiedererhebung.

In unserer Mitte befindet sich heute ein greises Haupt. Wir erheben uns vor Ihnen, herr Generalfeldmarschall.

Dreimal kämpften Sie auf dem Felde der Ehre für das Dasein und die Zukunft unseres Volkes. Als Leutnant in den Armeen des Königs für die deutsiche Einheit, in den Heeren des alten deutschen Kaisers für des Reiches glanzvolle Aufrichtung, im größten Kriege aller Zeiten aber als unser Generals
feldmarschall für den Bestand des Reiches und für die Freiheit unseres Volkes.

Sie erlebten einst des Reiches Werden, sahen vor sich noch des großen Ranzlers Werk, den wunderbaren Aufstieg unseres Volkes, und haben uns endlich geführt in der großen Zeit, die das Schicksal uns selbst miterleben und mit durchkämpfen ließ.

Heute, Herr Generalfeldmarschall, läßt Sie die Vorsehung Schirmherr sein über die neue Erhebung unseres Volkes. Dieses Ihr wundersames Leben ist für uns alle ein Symbol der unzerstörbaren Lebenskraft der deutschen Nation. So dankt Ihnen heute des deutschen Volkes Jugend, und wir alle mit, die wir Ihre Zustimmung zum Werk der deutschen Erhebung



Nr. 43 Die Flugmaschine des Führers



Nr. 44 Adolf Hitlers Deutschlandflug



Ar. 45 Die deutsche Jugend erlebt "Hitlers Flug über Deutschland" im Confilm



Ar. 46 Erwerbslose Volksgenossen erleben zum ersten Male den National= sozialismus im Tonfilm

als Segnung empfinden. Möge sich diese Kraft auch mitteilen der nun= mehr eröffneten neuen Vertretung unseres Volkes.

Möge uns dann aber auch die Vorsehung verleihen jenen Mut und jene Beharrlichkeit, die wir in diesem für jeden Deutschen geheiligten Raume um uns spüren, als für unseres Volkes Freiheit und Größe ringende Menschen zu Küßen der Bahre seines größten Königs."

Das unvergleichliche historische Erleben hält die Versammlung in seinem Bann. Der Eindruck steigert sich zur inneren Ergriffenheit, als der Reichs= präsident in die Gruft des großen Preußenkönigs schreitet, Salutschüsse er= dröhnen und die Orgel das Lied "Wir treten zum Beten" erklingen läßt.

Endloser Jubel da draußen, als der Reichspräsident, der Reichskanzler und die Teilnehmer der erhebenden Stunde die Kirche verlassen.

Um Nachmittag des 21. März tagte der neue Reichstag in der Krolloper, nachdem das Reichstagsgebäude am 27. Februar durch ruchlose Brandstiftung vernichtet worden war. Rasch wickelte sich die Geschäftsordnung ab. In einer Stunde war die Reichstagssitung beendet. In ihrem Mittelpunkte stand die Ansprache des Reichstagspräsidenten Göring:

"Durch ein fluchwürdiges Verbrechen sind wir gezwungen worden, aus dem Hause, das einst dem deutschen Volk erbaut war, auszuziehen. Sie alle wissen, welche Beweggründe eine staatsseindliche Partei zu diesem Attentat veranslaßt haben, daß dieses Attentat nur eine Folgeerscheinung sener Iahrzehnte währenden Hetze gegen Reich, Volk und Staat gewesen ist. Dieses Attentat sollte ein Signal sein, um in Deuschland Anarchie und Chaos eintreten zu lassen. In einem Augenblick, da die ersten Ansätze zu einer neuen Ordnung, zu einem Wiederausbau des Reiches da waren, in wenigen Wochen hat die heilige Flamme der nationalen Revolution das deutsche Volk ergriffen. Eine überwältigende Mehrheit hat sich hinter den Beschluß des Reichspräsidenten und hinter die Männer der nationalen Erhebung gestellt, eine Mehrheit, wie sie bisher die deutsche Parlamentsgeschichte noch nicht gekannt hat. Eine neue Volksvertretung ist entstanden. Zum erstenmal

ohne parlamentarischen Ruhhandel, ohne Parteiinteressen, ohne das, was bisher die deutsche Volksvertretung in den Augen des eigenen Volkes herabgesetzt hat. Es ist vielleicht ein einzigartiges Vorzeichen, daß am 21. März der Reichstag eröffnet wird. Es ist nicht allen bekannt, daß schon einmal am 21. März ein Deutscher Reichstag eröffnet wurde, der erste Deutsche Reichstag 1871 durch den Fürsten Bismarck, der an diesem Tage zum erstenmal die deutschen Stämme im Deutschen Reichstag vereinigt sah. Damals wurde dem deutschen Volke der Rahmen gegeben, die Klammer, die alle Stämme zusammenfassen sollte.

Langsam aber wurde das Volk zerspalten und zerklüftet. Un uns muß es liegen, zu diesem heiligen Rahmen auch die Geschlossenheit und Einheit des Inhalts zu setzen. Es nützt nicht allein, daß das Reich einig dasteht, auch die Einheit und Geschlossenheit des Volkes im Fühlen und Denken, in allen Schicksalsfragen der deutschen Nation muß wiederhergestellt werden. Wir danken deshalb an dieser Stelle, daß es vor 14 Jahren ein Mann unter= nommen hat, mitten im Chaos in schwärzester Nacht den Glauben neu auf= zurichten an ein kommendes Reich. In mühevoller schwerer Arbeit und gewal= tigem Ringen gegen Terror und Unterdrückung hat sich diese Bewegung durchgesetzt. Millionen sind ergriffen von diesem Feuer, von der Hoffnung und dem Glauben, daß Deutschland noch einmal auferstehen könne. 14 Jahre der Not und Schande liegen hinter uns. Zertreten und zertrummert wurde alles, was einst in Deutschland Geltung hatte. Heute sehen wir den Anbruch einer neuen Zeit. Als man 1919 glaubte, Deutschland auf der Basis der des Parlamentarismus und des Pazifismus neu ordnen Demokratie, zu mussen, glaubte man diese auch symbolisch tun zu mussen. Man hat damals das Wort "Potsdam" verfemt und hat geglaubt, aus dem Geist von Potsdam herausgehen zu mussen nach Weimar, hat aber auch nicht verstanden, den wahren Geist von Weimar zu übernehmen. Nun ist Weimar überwunden.

Auch heute war es symbolisch, daß der neue Reichstag, der wieder das Reich

aufbauen will in alter Größe, alter Würde, Shre und Freiheit, zurückgefunden hat zu der Stätte, von der einst Preußen und von Preußen Deutschland ausgegangen ist.

Der Geist von Potsdam war es, der einst ein zerrissenes Land geeint und die Basis abgegeben hat, um das größere Deutschland aufzubauen. Der Geist von Potsdam war es, der es uns möglich machte, vier Jahre einer Welt von Feinden standzuhalten. Wir sind deshalb heute in Demut, Dankbarkeit und Ergrissenheit nach Potsdam gegangen. Die nationale Revolution ist noch nicht beendet. Sie schreitet weiter fort, um zu vollenden, was vollendet werden muß zum Segen unseres Volkes. Sie sehen heute im Deutschen Reichstage neue Embleme. Iede Zeit, jedes Volk wählt sich die Embleme, unter denen es kämpfen, arbeiten und aufbauen will. Ich stehe nicht an, zu erklären, daß wir einem gütigen Schicksal danken, daß in einem Augenblick, da über Deutschland nicht mehr Ehre und Freiheit regierten, sondern Schmach und Schande, daß es damals die ruhmreiche schweiz-weiß=rote Fahne gütig eingehüllt hat, um ein eigenes Emblem zu schaffen. Nicht wir haben das vergangene Emblem schwarz=rot=gelb beschmutzt, nicht wir haben diese Fahne zerstört, sondern diesienigen selbst, die sie geschaffen haben.

Hätte man 1918 uns die schwarz=rot=gelbe Fahne gebracht als Zeichen des Widerstandes, des absoluten Festhaltens an deutscher Größe und Ehre, wir hätten dieses Zeichen dankbar geehrt und getragen. Man hat uns dieses Zeichen aber aufgezwungen als Zeichen der Unterwerfung und Unterdrückung, der Schande und Ehrlosigkeit. Wir haben es darum in dem Augenblick ablegen müssen, als ein neues Deutschland antrat.

In diesem haben wir die alte ruhmreiche Fahne, unter der zwei Millionen Deutsche ihr Leben für Deutschlands Größe gegeben haben, vereint mit jenem Siegeszeichen, das uns 14 Jahre in Not und Kampf vorangeflattert hat, das uns stets Kraft, Glaube und Hoffnung gab. In das Rot und das leuch= tende Weiß haben wir das uralte Zeichen unserer Urväter, das ewig neue Sonnenzeichen als Zeichen des Aufstiegs, der Reinheit und Ehre gestellt.

Ich bin glücklich, als Präsident diesen Reichstag eröffnen zu dürfen, unter diesen siegreichen Zeichen, die setzt über Deutschland wehen sollen. Noch zittert in uns das nach, was wir heute in Deutschland erlebten. Niemals konnte man ergriffener sein als heute, wo wir die Worte hörten, die aus Schmach und Not heraus wieder zur Größe und zur Ehre führen sollen.

Es war wohl das Erschütternoste, als der greise Feldmarschall in die Gruft jener Könige hineintrat, die einst Preußen zur Weltsmacht gestalteten und durch ihr Vorbild die Grundlagen zu dem heutigen Deutschland legten. Wir danken aber auch aus innerstem Herzen unserem Volkskanzler, daß er an dieser Stätte Worte gefunden hat, wie sie sonst vielleicht kein Deutscher zu sinden vermag, Worte, die uns überhaupt erst klarmachten, in welch gewaltiger Zeit wir leben und welche gewaltigen Aufgaben wir vor uns haben. Ich danke Ihnen, daß Sie heute das Wort zu uns gesprochen haben: Deutschland wird seine Ehre zurückgegeben! Der Reichstag wird sich in seiner Mehrheit bemühen, die Bürde Ihres schweren Umtes mittragen zu helsen. Freiheit und Ehre sollen von dieser Stunde ab das Funs dament des kommenden Deutschland sein."

Am Abend, während der Reichskanzler mit seinen Mitarbeitern in der Staatsoper der Vorführung "Der Meistersinger von Nürnberg" beiwohnten, zog eine festlich und hoffnungsfroh gestimmte Menge durch die Straßen Berlins. Göring ruft der gewaltigen Menge, die in einem unübersehbaren Fackelzug an seinem Dienstgebäude vorbeikommt mahnend zu, bei der Schwere des gewaltigen Aufbauwerks stets an diesen Tag zu denken, an dem Deutschland wieder auferstanden sei.

Die Reichstagssitzung am 23. März brachte den Höhepunkt: Die große Programmre de des Reichskanzlers und die Unnahme des Ermächti=gungsgesetes. So wurde diese Reichstagssitzung zur Nationalversamm=lung. Sie leitete die Aufbauarbeit der neuen Regierung ein und der Reichstag erteilte ihr alle erforderlichen Vollmachten.



Ar. 47 Rach Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler Der Führer verläßt das Hotel Kaiferhof und wird von der Bolksmenge ftürmisch begrüßt

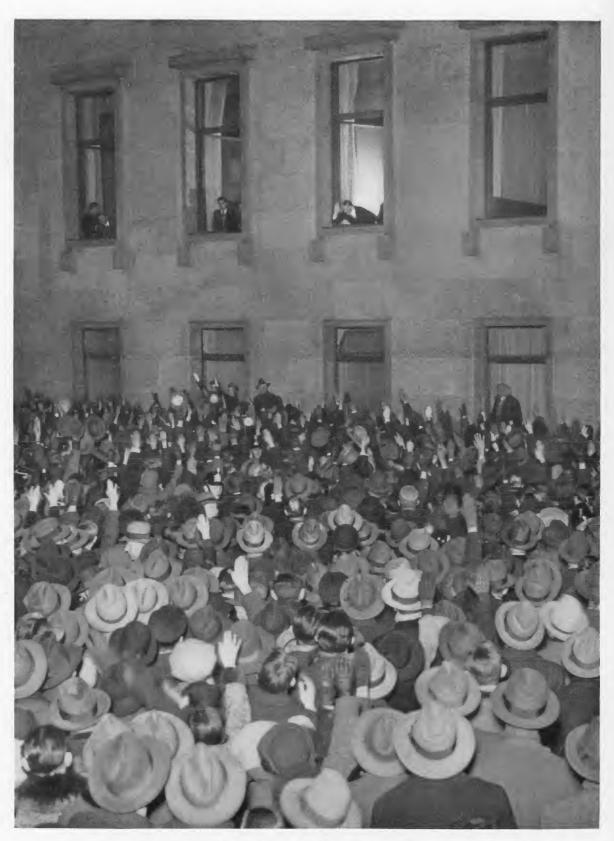

Nr. 48 Unbeschreiblicher Jubel bei der Machtübernahme 30. 1. 1933

"Männer und Frauen des Deutschen Reichstages!

Im Einvernehmen mit der Reichsregierung haben die Nationalsozialistische und die Deutschnationale Volkspartei Ihnen durch einen Initiativantrag ein Gesetzur Behebung der Not von Volk und Reich zur Beschlußfassung unterbreitet. Die Gründe für diesen außerordentlichen Vorgang sind folgende:

Im November 1918 rissen marxistische Organisationen durch eine Revolution die vollziehende Gewalt an sich. Die Monarchen wurden entthront,
die Reichs- und Landesbehörden abgesetzt und damit die Verfassung
gebrochen. Das Gelingen der Revolution im materiellen Sinne sicherte
die Uttentäter vor dem Zugriff der Justiz. Die moralische Legitimierung
suchten sie in der Behauptung, Deutschland bzw. seine Regierung trügen die
Schuld am Ausbruch des Krieges.

Diese Behauptung war wissentlich und falsch. In der Folge führten aber diese im Interesse unserer damaligen Feinde liegenden unwahren Anschuldisgungen zu schärfsten Unterdrückungen des gesamten deutschen Volkes, und der Bruch der uns in den 14 Punkten Wilsons gemachten Zusicherungen dann für Deutschland, d. h. für das schaffende deutsche Volk, zu einer Zeit grenzenslosen Unglücks.

Alle die von den Männern des November 1918 gemachten Versprechungen erwiesen sich, wenn schon nicht als bewußte Irreführungen, so doch als nicht minder verdammenswerte Illusionen. Die "Errungenschaften der Revolution" waren, im Gesamten genommen, nur für kleinste Teile unseres Volkes angenehme. Für die überwältigende Mehrheit aber, zumindest soweit sich diese durch ihre redliche Arbeit das tägliche Brot verdienen mußte, unendlich traurige. Daß hierfür der Selbsterhaltungstrieb der an dieser Ent= wicklung schuldigen Parteien und Männer tausend Beschönigungen und Aus= reden sindet, ist verständlich. Der nüchterne Vergleich der durchschnittlichen Ergebnisse der letzten vierzehn Jahre mit den einst proklamierten Ver= sprechungen sällt für die verantwortlichen Regisseure dieses in der deut= schen Geschichte beispiellosen Verbrechens vernichtend aus.

Unser Volk hat im Verlaufe der letzten vierzehn Jahre auf allen Gebieten des Lebens einen Verfall erlitten, der größer kaum vorstellbar ist. Die Frage, was überhaupt in dieser Zeit noch schlimmer hätte kommen können, ist unter Berücksichtigung der Grundwerte unseres deutschen Volkes soweit der einst vorhanden gewesenen politischen und wirtschaftlichen Erbmasse nicht zu beantworten.

Das deutsche Volk selbst hat trotz seiner schweren Beweglichkeit in politisschen Empfindungen und Stellungnahmen sich steigend von den in seinen Augen für diese Zustände verantwortlichen Auffassungen, Parteien und Verbänden abgewendet.

Die Zahl der innerlich auf dem Boden der Weimarer Verfassung stehenden Deutschen war trotz der suggestiven Bedeutung und rücksichtslosen Ausnutzung der Regierungsgewalt am Ende nur mehr ein Bruchteil der gesamten Nation.

Es ist weiter das charakteristische Merkmal dieser 14 Jahre gewesen, daß — abgesehen von natürlichen Schwankungen — die Linie der Entwicklung konstant nach unten führte. Diese deprimierende Erkenntnis war mit eine der Ursachen der allgemeinen Verzweiflung. Sie förderte die Einssicht über die Notwendigkeit einer gründlichen Abkehr von den Ideen, Organisationen, und Männern, in denen man mit Recht allmählich die tieseren Ursachen unseres Verfalls zu erkennen glaubte.

Die nationalsozialistische Bewegung vermochte daher trotz furchtbarster Unsterdrückung immer mehr Deutsche geistess und willensmäßig zum Abwehrskamp fzu erfassen. Sie hat im Berein mit den anderen nationalen Berbänden nunmehr innerhalb weniger Wochen die seit dem November 1918 herrschenden Mächte beseitigt und in einer Revolution die öffentliche Gewalt in die Hände der nationalen Regierung gelegt. Am 5. März hat das deutsche Volk diesem Akt seine Zustimmung erteilt.

Das Programm des Wiederaufbaus von Volk und Reich ergibt sich aus der Größe der Not unseres politischen, moralischen und wirtschaft= lichen Lebens. Erfüllt von der Ueberzeugung, daß dieser Zusammenbruch seine

Ursachen in inneren Schäden unseres Volkskörpers hat, ist es das Ziel der Regierung der nationalen Revolution, diesenigen Gebrechen aus unserem völkischen Leben zu beseitigen, die auch in Zukunft seden tatsächlichen Wieder= aufstieg verhindern würden. Der durch marxistische Irrlehre systematisch her beigeführte Verfall der Nation in weltanschaulich unvereinbare Gegensätze bedeutet die Vernichtung der Basis eines möglichen Gemeinschaftslebens.

Die Auflösung ergreift alle Grundlagen der Gesellschaftsordnung. Die völlig gegensätzliche Einstellung der einzelnen zu den Begriffen Staat, Gesellschaft, Religion, Moral, Familie, Wirtschaft reißt Differenzen auf, die zum Krieg aller gegen alle führen.

Ausgehend vom Liberalismus des vergangenen Jahrhunderts findet diese Entwicklung naturgesetzlich ihr Ende im kommunistischen Chaos.

Die Mobilisierung primitivster Instinkte führt zu einer Verbindung zwischen den Auffassungen einer politischen Idee und den Handlungen wirklicher Versbrecher. Angefangen von Plünderungen, Brandstiftungen, Eisenbahnanschlägen, Attentaten und so fort erhält alles in der kommunistischen Idee seine moralische Sanktion. Allein die Methode des individuellen Massenterrors hat die nationalsozialistische Bewegung im Laufe weniger Iahre über 300 Tote und Zehntausende von Verletzen gekostet.

Die Brandstiftung im Reichstag als mißglückter Versuch einer großangelegten Uktion ist nur ein Zeichen dessen, was Europa vom Siege dieser teuflischen Lehre zu erwarten hätte. Wenn eine bestimmte Presse, besonders außerhalb Deutschlands, heute versucht, entsprechend der durch den Rommunismus zum Prinzip erhobenen politischen Unwahrheit die nationale Erhebung Deutschlands mit dieser Schandtat zu identisizieren, so kann mich das nur in meinem Beschlusse bestärken, nichts unversucht zu lassen, um in kürzester Zeit dieses Verbrechen durch die öffentliche Hinrichtung des schuldigen Brandstifters und seiner Romplizen zu sühnen!

Der ganze Umfang der beabsichtigten Aktionen dieser Organisation ist weder dem deutschen Volke noch der übrigen Welt genügend zum Bewußtsein gekommen. Nur durch ihr blitschnelles Zuschlagen hat die Regierung eine Entwicklung verhindert, die bei einem katastrophalen Ausgang ganz Europa erschüttert haben würde. Manche von denen, die sich heute aus Haß gegen die nationale Erhebung innerhalb und außerhalb Deutschlands mit den Interessen des Rommunismus verbrüdern, würden selbst die Opfer einer solchen Entewicklung geworden sein.

Es wird die oberste Aufgabe der nationalen Regierung sein, diese Erschei= nung nicht nur im Interesse Deutschlands, sondern im Interesse des übrigen Europas in unserem Lande restlos auszurotten und zu beseitigen.

Sie wird nicht die Erkenntnis aus dem Auge verlieren, daß es sich dabei nicht um das negative Broblem dieser Organisationen handelt, sondern um die Durchführung der positiven Aufgabe der Gewinnung des deutschen Arbeiters für den nationalen Staat. Nur die Herstellung einer wirklichen Volksgemeinschaft, die sich über die Interessen und Gegensätze der Stände und Klassen erhebt, vermag allein auf die Dauer diesen Verirrungen des menschlichen Geistes den Nährboden zu entziehen. Die Errichtung einer solchen weltanschaulichen Geschlossenheit des deutschen Volkskörpers ist um so wichtiger, als nur durch sie die Möglichkeit der Aufrechterhaltung freund= schaftlicher Beziehungen zu den außerdeutschen Mächten ohne Rücksicht auf die sie beherrschenden Tendenzen oder weltanschaulichen Grundsätze gegeben ist, denn die Beseitigung des Kommunismus in Deutschland ist nur eine innerdeutsche Angelegenheit. Die übrige Welt mag daran ebenso sehr interessiert sein, da der Ausbruch eines kommunistischen Chaos in dem dicht besiedelten Deutschen Reiche zu politischen und wirtschaftlichen Folge= erscheinungen besonders im übrigen westlichen Europa führen würde, deren Ausmaße unvorstellbar sind. Der innere Zerfall unserer Volksgemeinschaft führte zwangsläufig zu einer immer bedenklicher werdenden Schwächung der Autorität der obersten Staatsführung. Das Sinken des Unsehens der Reichsregierung, das sich aus solchen unsicheren inneren Verhältnissen zwangs= läufig ergeben mußte, führte bei verschiedenen Parteien in einzelnen Ländern zu

Vorstellungen, die mit der Einheit des Reiches unverträglich sind. Alle Rückssichtnahme auf die Traditionen der Länder kann die bittere Erkenntnis nicht beseitigen, daß das Ausmaß der Zersplitterung des staatlichen Lebens in der Versgangenheit der Welts und Lebensstellung unseres Volkes nicht nur nicht nützlich, sondern wahrhaft abträglich war.

Es ist nicht die Aufgabe einer überlegenen Staatsführung, nachträglich das organisch Gewachsene nun dem theoretischen Prinzip einer zügellosen Unitarissierung auszuliefern. Es ist aber ihre Pflicht, diese geistige willensmäßige Einsheit der Führung der Nation und damit den Reichsgedanken an sich über seden Zweisel zu erheben.

Die Wohlfahrt unserer Kommunen und Länder bedarf genau so wie die Existenz des einzelnen deutschen Menschen des staatlichen Schutzes. Die Reichszegierung beabsichtigt daher nicht durch Ermächtigungsgeset die Länder aufzusheben. Wohl aber wird sie diesenigen Maßnahmen treffen, die von nun ab und für immer eine Gleichmäßigkeit der politischen Intentionen in Reich und Ländern gewährleisten. Ie größer die geistige und willensmäßige Uebereinstimmung ist, um so weniger Interesse kann für alle Zukunft für das Reich bestehen, das kulturelle und wirtschaftliche Eigenleben der einzelnen Länder zu vergewaltigen. Vollends unmöglich ist der in letzter Zeit eingerissene Zustand einer gegenseitigen Herabsetung von Länder= und Reichsregierungen unter Zuhilfenahme der mobernen Mittel der Volkspropaganda. Ich werde unter keinen Umständen hinznehmen, und die Reichsregierung wird alle Maßnahmen dagegen treffen, daß in Zukunft semals noch Minister deutscher Regierungen vor der Welt in öffentslichen Massenwersammlungen, sa sogar unter Verwendung des Rundsunks, sich gegenseitig anklagen oder herunterseten.

Es führt weiter zu einer völligen Entwertung der gesetzgebenden Körpersschaften in den Augen des Volkes, wenn selbst unter Annahme normaler Zeiten innerhalb von vier Jahren entweder im Reich oder den einzelnen Ländern das Volk an die 20mal an die Wahlurne getrieben wird. Die Reichstegierung wird den Weg dazu sinden, der das Ziel erreicht, daß die einmal gegebene Willenss

äußerung der Nation für Reich und Länder zu einheitlichen Konsequenzen führt. Eine weitergehende Reform des Reiches wird sich aus der lebendigen Ent-wicklung ergeben können. Ihr Ziel muß die Konstruktion einer Verfassung sein, die den Willen des Volkes mit der Autorität einer wirklichen Führung verbindet. Die gesetzliche Legalisierung einer solchen Verfassungsreform wird dem Volke selbst zugebilligt.

Die Regierung der nationalen Revolution sieht es grundsählich als ihre Pflicht an, entsprechend dem Sinne des ihr gegebenen Vertrauensvotums des Volkes diesenigen Elemente von der Einflußnahme auf die Gestaltung des Lebens der Nation sernzuhalten, die bewußt und mit Absicht dieses Leben negieren. Die theoretische Gleichheit vor dem Gesetz kann nicht dazu führen, grundsähliche Verächter der Gesetze unter Gleichheit zu tolerieren, sa aus demokratischen Doktrinen heraus die Freiheit der Nation ihnen auszuliesern. Die Regierung wird die Gleichheit vor dem Gesetz aber allen denen zubilligen, die in der Frontrichtung unseres Volkes vor dieser Gesahr sich hinter die nationalen Interessen stellen und der Regierung ihre Unterstützung nicht versagen.

Ueberhaupt soll unsere nächste Aufgabe sein, die geistigen Führer dieser Vernichtungstendenzen zur Verantwortung zu ziehen, die verführten Opfer aber zu retten.

Sie sieht insbesondere in den Millionen deutscher Arbeiter, die diesen Ideen des Wahnsinns und der Selbstwernichtung huldigen, nur die Ergebnisse einer unverzeihlichen Schwäche der früheren Regierungen, die die Verbreitung der Ideen nicht verhinderten, deren praktische Verwirklichung sie selbst unter Strafe stellen mußten. Die Regierung wird sich in dem Entschluß, diese Frage zu lösen, von niemanden beirren lassen. Ietzt ist es Sache des Reichstages, seinerseits eine klare Stellung einzunehmen. Um Schicksal des Rommunismus und der sich mit ihm verbrüdernden anderen Organisationen ändert dies nicht. Die nationale Regierung trifft dabei ihre Maßnahmen unter keinem anderen Gessichtspunkt, als dem, das deutsche Volk und insbesondere die Millionenmassen seiner arbeitenden Menschen vor namenlosem Elend zu bewahren.

Sie sieht daher die Frage einer monarchischen Restauration schon aus dem Grunde des Vorhandenseins dieser Zustände zur Zeit als undiskutabel an. Sie würde den Versuch einer Lösung, dieses Problem auf eigene Faust in einzelnen Ländern als Ungriff gegen die Reichseinheit ansehen müssen und demgemäß ihr Verhalten einrichten.

Gleichlaufend mit dieser politischen Entgistung unseres öffentlichen Lebens wird die Reichsregierung eine durchgreifende moralische Sanierung des Volks= körpers vornehmen. Das gesamte Erziehungswesen, Theater, Film, Literatur, Bresse, Rundfunk, sie werden alle Mittel zu diesem Zweck sein und demgemäß gewürdigt. Sie haben alle der Erhaltung der im Wesen unseres Volkstums lebenden Ewigkeitswerte zu dienen. Die Runft wird stets Ausdruck und Spiegel der Sehnsucht und der Wirklichkeit einer Zeit sein. Die weltbürgerliche Be= schaulichkeit ist im raschen Entschwinden begriffen. Der Heroismus erhebt sich leidenschaftlich als kommender Gestalter und Kührer politischer Schicksale. Es ist Aufgabe der Kunst, Ausdruck dieses bestimmenden Zeitgeistes zu sein. Blut und Rasse werden wieder zur Duelle der künstlerischen Intuition werden. Es ist Aufgabe der Regierung, dafür zu sorgen, daß gerade in einer Zeit beschränk= ter politischer Macht der innere Lebenswert und der Lebenswille der Nation einen um so gewaltigeren kulturellen Ausdruck finden. Dieser Entschluß ver= pflichtet zur dankbaren Bewunderung unserer großen Vergangenheit. Auf allen Gebieten unseres geschichtlichen und kulturellen Lebens muß die Brucke von dieser Vergangenheit zur Zukunft geschlagen werden. Die Ehrfurcht vor den großen Männern muß der deutschen Jugend wieder als heiliges Vermächtnis eingehämmert werden. Indem die Regierung entschlossen ist, die politische und moralische Entgiftung unseres öffentlichen Lebens sich vorzunehmen, schafft und sichert sie die Voraussetzungen für eine wirklich tiefe Einkehr religiösen Lebens. Die Vorteile personalpolitischer Art, die sich aus Kompromissen mit atheisti= schen Organisationen ergeben mögen, wiegen nicht annähernd die Folgen auf, die in der Zerstörung allgemeiner sittlicher Grundwerte sichtbar werden.

Die nationale Regierung sieht in den beiden christlichen Konfessionen die

wichtigsten Faktoren zur Erhaltung unseres Volkstums. Sie wird die zwischen ihnen und den Ländern abgeschlossenen Verträge respektieren.

Ihre Rechte sollen nicht angetastet werden. Sie erwartet aber und hosst, daß die Arbeit an der nationalen und sittlichen Erneuerung unseres Volkes, die sich die Regierung zur Aufgabe gestellt hat, umgekehrt die gleiche Würdigung ersfährt. Sie wird allen anderen Konfessionen in objektiver Gerechtigkeit gegensübertreten. Sie kann aber nicht dulden, daß die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Konfession oder einer bestimmten Rasse eine Entbindung von allgemeinen gesetzlichen Verpslichtungen sein könnte oder gar ein Freibrief für strassose Begehung oder Tolerierung von Verbrechen. Die Sorge der Regierung gilt dem aufrichtigen Zusammenleben zwischen Kirche und Staat; der Kampf gegen eine materialistische Weltanschauung, für eine wirkliche Volksgemeinschaft, dient ebenso den Interessen der deutschen Nation wie dem Wohl unseres christlichen Glaubens.

Unser Rechtswesen muß in erster Linie für Erhaltung dieser Volksgemeinsschaft dienen. Die Unabsetharkeit der Richter auf der einen Seite muß eine Elastizität der Urteilsssindung zum Zweck der Gesellschaft entsprechen. Nicht das Individuum kann Mittelpunkt der gesetlichen Sorge sein, sondern das Volk. Landes= und Volksverrat sollen künftig mit barbarischer Rücksichtslosig=keit ausgetilgt werden. Der Voden der Existenz der Justiz kann kein anderer sein als der Voden der Existenz der Nation. Möge diese daher auch stets die Schwere der Entschließung derer berücksichtigen, die unter dem harten Zwang der Wirklichkeit das Leben der Nation verantwortlich zu gestalten haben.

Groß sind die Aufgaben der nationalen Regierung auf dem Gebiete des wirtschaftlichen Lebens. Hier wird ein Gesetz alles Handeln bestimmen; das Volk lebt nicht für die Wirtschaft, und die Wirtschaft existiert nicht für das Rapital, sondern das Rapital dient der Wirtschaft und die Wirtschaft dem Volk! Grundsählich wird die Regierung die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen des deutschen Volkes nicht über den Umweg einer staatlich zu organis

Verordnung des Reichspräsidenten über die Auflösung des Reichstags. Vom 1. Februar 1933.

Nachdem sich die Bildung einer arbeitsfähigen Mehrheit als nicht möglich herausgestellt hat, löse ich auf Grund des Artikels 25 der Reichsverfassung den Reichstag auf, damit das deutsche Volk durch Wahl eines neuen Reichstags zu der neugebildeten Regierung des nationalen Zusammenschlusses Stellung nimmt.

Berlin, den 1.Februar 1933.

Der Reichspräsident

von Hindenbrurg

Der Reichskanzler

by Theren

Der Reichsminister des Innern

frick

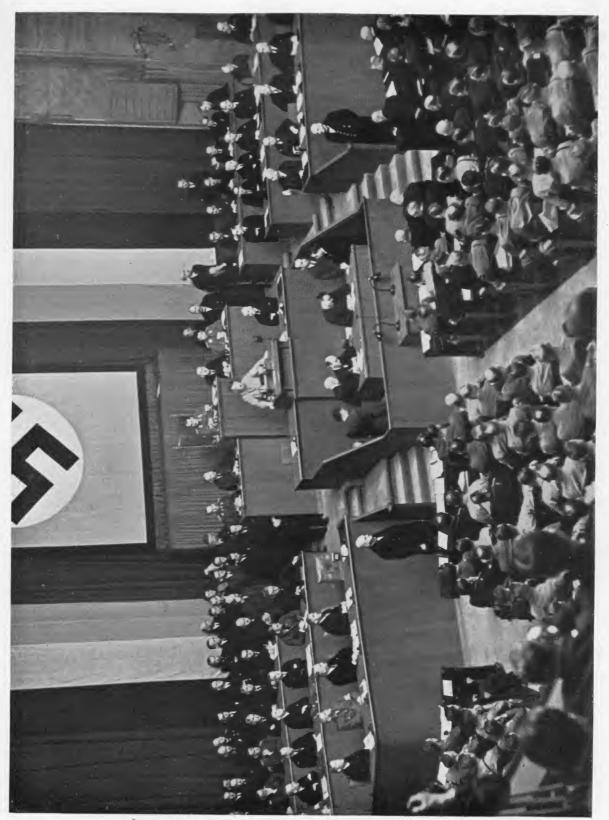

Ar. 50 Erste Reichstagssigung in der Reolf-Oper

sierenden Wirtschaftsbürokratie betreiben, sondern durch die stärkste Förderung der Privatinitiative und durch die Anerkennung des Eigentums.

Zwischen der produktiven Intention einerseits und der produktiven Arbeit andererseits muß ein gerechter Ausgleich hergestellt werden. Die Verwaltung soll die Ergebnisse der Fähigkeit, des Fleißes und der Arbeit durch Sparsamkeit respektieren. Auch das Problem unserer öffentlichen Finanzen ist nicht zuletzt das Problem einer sparsamen Verwaltung. Die in Aussicht genommene Reform unseres Steuerwesens muß zu einer Vereinfachung der Veranlagung und damit zu einer Verminderung der Kosten und der Lasten führen. Grundsählich soll die Steuermühle an den Strom und nicht an die Quellen gebaut werden. Im Juge dieser Maßregeln muß eine Verminderung der Lasten durch Verzeinfachung der Verwaltung eintreten. Diese im Reich und in den Ländern durchzusührende Reform des Steuerwesens ist aber nicht eine Frage des Augenblicks, sondern einer nach den Erfordernissen zu bemessenden Zeit.

Die Regierung wird grundsätzlich Währungsexperimente vermeiden. Vor allem aber stehen zwei Wirtschaftsaufgaben erster Ordnung vor uns, die Rettung des deutschen Bauern muß unter allen Umständen durchgeführt werden.

Die Vernichtung dieses Standes in unserem Volke würde zu den denkbar schärfsten Konsequenzen führen. Die Wiederherstellung der Rentabilität der landwirtschaftlichen Betriebe mag für den Konsumenten hart sein. Das Schicksal aber, das das ganze Volk träse, wenn der deutsche Bauer zugrunde ginge, wäre mit diesen Härten gar nicht zu vergleichen. Nur im Zusammenhang mit der unter allen Umständen zu erreichenden Rentabilität unserer Landwirtschaft kann die Frage eines Vollstreckungsschutzes bzw. einer Entschuldung gelöst werden. Würde diese nicht gelingen, so müßte die Vernichtung unserer Bauern nicht nur zum Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft überhaupt, sondern vor allem zum Zusammenbruch des deutschen Volkskörpers führen. Seine Gesunderhaltung ist aber auch die erste Voraussetzung für das Blühen und Gedeishen unserer Industrie, des deutschen Binnenhandels und des deutschen Exports. Ohne das Gegengewicht des deutschen Bauerntums hätte der kommunistische

Wahnsinn schon setzt Deutschland überrannt und damit die deutsche Wirtschaft endgültig vernichtet. Was die Gesamtwirtschaft einschließlich unserer Exportsindustrie dem gesunden Sinn des deutschen Bauern verdankt, kann überhaupt durch kein Opfer geschäftlicher Urt abgegolten werden. Es muß daher auch der weiteren Besiedlung des deutschen Bodens in Zukunft unsere größte Sorge gelten.

Im übrigen ist sich die nationale Regierung darüber im klaren, daß die endsgültige Behebung der Not sowohl der bäuerlichen wie der städtischen Wirtschaft abhängt von der Eingliederung der Arbeitslosenarmee in den Produktionssprozeß. Hierin liegt die zweite gewaltigste wirtschaftliche Aufgabe. Sie kann nur gelöst werden durch eine allgemeine Befriedigung unter Durchsetzung gesunder, natürlicher, wirtschaftlicher Grundsätze und aller Maßnahmen, die notzwendig sind, auch wenn sie, im Augenblick gesehen, auf keine Popularität rechnen können. Arbeitsbeschaffung und Arbeitsdienstpslicht sind hierbei nur Einzelmaßnahmen im Rahmen des Gesamtangrisss.

Alehnlich wie zu den deutschen Bauern ist die Einstellung der nationalen Resgierung zum Mittelstand. Seine Rettung kann nur im Juge der allgemeinen Wirtschaftspolitik erfolgen. Die nationale Regierung ist entschlossen, diese Frage durchgreisend zu lösen. Sie erkennt es als ihre geschichtliche Aufgabe, die Millionen deutscher Arbeiter im Kampfe um ihre Daseinsrechte zu stützen und zu fördern. Als Kanzler und Nationalsozialist fühle ich mich ihnen als den einstigen Gefährten meiner Jugend verbunden. Die Steigerung der Konsumskraft dieser Massen wird ein wesentliches Mittel der wirtschaftlichen Belebung sein.

Unter Aufrechterhaltung unserer Sozialgesetzebung wird ein erster Schritt zu ihrer Reform stattsinden müssen. Grundsätzlich soll aber die Nutzbarmachung seder Arbeitskraft im Dienste der Allgemeinheit erfolgen. Das Brachliegenslassen von Millionen menschlicher Arbeitsstunden ist ein Wahnsinn und ein Verbrechen, das zur Verarmung aller führen muß. Ganz gleich, welche Werte durch eine Verwendung unserer überschüssigen Arbeitskraft geschaffen worden

wären, sie würden für Millionen Menschen, die heute in Not und Elend ver= kommen, unentbehrliche Lebensgüter darstellen können. Es muß und wird der organisatorischen Fähigkeit unseres Volkes gelingen, diese Frage zu lösen.

Wir wissen, daß die geographische Lage des rohstoffarmen Deutschland eine Autarkie für unser Reich nicht vollkommen zuläßt. Es muß immer wieder betont werden, daß der Reichsregierung nichts ferner liegt als Exportseindlich=keit. Wir wissen, daß wir die Verbindung mit der Welt nötig haben und daß der Absat deutscher Ware in der Welt viele Millionen deutscher Volksgenossen ernährt.

Wir wissen aber auch, welches die Voraussetzungen für einen gesunden Leistungsaustausch zwischen den Völkern der Erde sind. Denn Deutschland ist jahrelang gezwungen gewesen zu Leistungen ohne Gegenleistungen. Daraus ergibt sich, daß die Aufgabe, Deutschland als ein tätiges Glied des Waren= austausches zu erhalten, weniger eine handelspolitische als eine finanzpolitische ist. Solange man uns eine sachgemäße und unserer Kraft entsprechende Rege= lung unserer Auslandsschulden nicht zugebilligt hat, sind wir leider zur Auf= rechterhaltung unserer Devisenzwangswirtschaft gezwungen. Die Reichsregie= rung ist auch um deswillen verpflichtet, den gegen den Abfluß des Kapitals über die Grenzen errichteten Damm aufrechtzuerhalten. Wenn die Reichs= regierung sich von diesen Grundsätzen leiten läßt, ist bestimmt zu erwarten, daß wachsendes Verständnis des Auslandes die Eingliederung unseres Reiches in den friedlichen Wettbewerb der Nationen erleichtert.

Die Förderung des Verkehrs bis zu einem vernünftigen Ausgleich aller Verkehrsinteressen zu führen, wird schon zu Beginn des kommenden Monats durch eine Reform der Kraftsahrzeugsteuer der erste Schritt getan. Die Ershaltung der Reichsbahn und ihre möglichst schnelle Zurücksührung in die Macht des Reiches ist eine Aufgabe, die uns nicht nur wirtschaftlich, sondern auch moralisch verpflichtet. Die Entwicklung des Luftverkehrs als eines Mittels der friedlichen Verbindung der Völker untereinander wird die nationale Regierung mit Eiser pflegen.

Bei all dieser Tätigkeit bedarf die Regierung der Unterstützung nicht nur der allgemeinen Kräfte in unserem Volk, die in weitestem Umfang sie heranzuziehen entschlossen ist, sondern auch der hingebenden Treue und Arbeit des Berufsbeamtentums. Nur bei zwingendster Not der öffentlichen Finanzen sollen Eingriffe stattsinden, allein auch dann wird strenge Gerechtigkeit das oberste Gesetz unseres Handelns sein.

Der Schutz der Grenzen unseres Reiches und damit des Lebens unseres Volkes und der Existenz unserer Wirtschaft liegt heute bei unserer Reichswehr, die entsprechend den uns im Versailler Vertrag auferlegten Bestimmungen als einzige wirklich abgerüstete Urmee in der Welt anzusehen ist. Trotz der dadurch bedingten Rleinheit und gänzlich ungenügenden Bewassnung darf das deutsche Volk in stolzer Befriedigung auf seine Reichswehr sehen. Unter schwersten Vershältnissen ist dieses kleine Instrument unserer nationalen Selbstverteidigung entstanden. In seinem Geiste ist es der Träger unserer besten soldatischen Trabitionen. In peinlicher Gewissenhaftigkeit hat das deutsche Volk aber damit seine ihm im Friedensvertrag auferlegten Pflichten erfüllt, ja, selbst der uns damals genehmigte Ersatz der Schiffe unserer Flotte ist — ich darf wohl sagen: leider — nur zu einem kleinen Teil durchgeführt worden.

Deutschland wartet seit Iahren vergebens auf die Einlösung des uns gegesbenen Abrüstungsversprechens der anderen. Es ist der aufrichtige Wunsch der nationalen Regierung, von einer Vermehrung des deutschen Heeres und unserer Waffen absehen zu können, sofern endlich auch die übrige Welt geneigt ist, ihre Verpflichtung zu einer radikalen Abrüstung zu vollziehen. Denn Deutschland will nichts als gleiche Lebensrechte und gleiche Freiheit.

Zu diesem Geist des Freiheitswillens allerdings will die nationale Regierung das deutsche Volk erziehen. Die Ehre der Nation, die Ehre unserer Armee, das Ideal der Freiheit, sie müssen dem deutschen Volke wieder heilig werden! Das deutsche Volk will mit der Welt in Frieden leben. Die Reichsregierung wird aber gerade deshalb mit allen Mitteln für die endgültige Beseitigung der Trennung der Völker der Erde in zwei Kategorien eintreten. Die Offenhaltung



Nr. 51 Der Staatsakt in der Garnisonkirche zu Potsdam am 21. März 1933

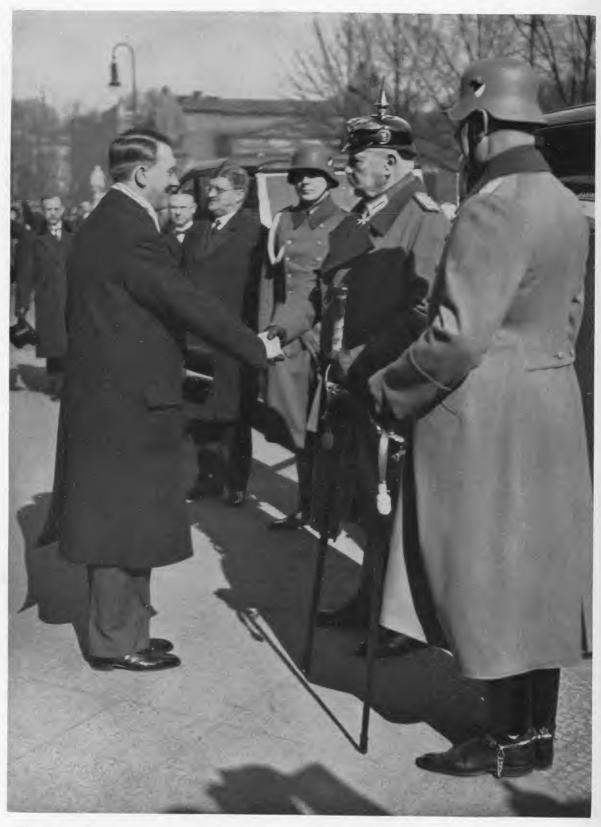

Ar. 52 Reichspräsident v. Hindenburg und Reichskanzler Adolf Hitler vor dem Reichsehrenmal in Berlin

dieser Wunde führt den einen zum Mistrauen, den anderen zum Haß und damit zu einer allgemeinen Unsicherheit. Die nationale Regierung ist bereit, sedem Volk die Hand zu aufrichtiger Verständigung zu reichen, das gewillt ist, die traurige Vergangenheit einmal grundsählich abzuschließen. Die Not der Welt kann nur vergehen, wenn durch stabile politische Verhältnisse die Grundlage geschaffen wird und wenn die Völker untereinander wieder Vertrauen gewinnen.

Bur Behebung der Wirtschaftskatastrophe ist notwendig:

- 1. eine unbedingt autoritäre Führung im Innern zur Perstellung des Vertrauens in die Stabilität der Verhältnisse,
- 2. eine Sicherstellung des Friedens durch die großen Nationen auf lange Sicht zur Wiederherstellung des Vertrauens der Völker untereinander,
- 3. der endgültige Sieg der Grundsätze der Vernunft in der Orsganisation und Führung der Wirtschaft sowie eine allgemeine Entlastung von Reparationen und unmöglichen Schulds und Zinsverpflichtungen.

Leider stehen wir vor der Tatsache, daß die Genfer Konferenz trotz langer Verhandlungen bisher kein praktisches Ergebnis erzielt hat. Die Entscheidung über die Herbeiführung einer wirklichen Abrüstungsmaßnahme ist immer wieder durch das Aufwerfen technischer Einzelfragen und durch das Hinziehen von Problemen, die mit der Abrüstung nichts zu tun haben, verzögert worden. Dieses Verfahren ist untauglich.

Der rechtswidrige Zustand der einseitigen Abrüstung und der daraus resul= tierenden nationalen Unsicherheit in Deutschland kann nicht länger dauern.

Als ein Zeichen der Verantwortung und des guten Willens erkennen wir es an, daß die britische Regierung durch ihren Abrüstungsvorschlag den Verssuch gemacht hat, die Konferenz endlich zu schnellen Entscheidungen zu bringen. Die Reichsregierung wird sede Bemühung unterstützen, die darauf gerichtet ist, die allgemeine Abrüstung wirksam durchzusühren und den längst fälligen Anspruch Deutschlands auf Abrüstung sicherzustellen. Seit vierzehn Jahren sind wir abgerüstet, und seit vierzehn Monaten warten wir auf das Ergebnis der Abrüstungskonferenz. Umfassender noch ist der Plan des Chefs der italienis

schen Regierung, der großzügig und weitblickend versucht, der gesamteuropäischen Politik eine ruhige und folgerichtige Entwicklung zu sichern. Wir messen diesem Plane ernsteste Bedeutung bei, wir sind bereit, auf seiner Grundlage in voller Aufrichtigkeit mitzuarbeiten, um die vier großen Mächte, England, Frankreich, Italien und Deutschland, zu einer friedlichen Zusammenarbeit zusammenzusschließen, die mutig und entschlossen an die Aufgaben herangeht, von deren Lösung das Schicksal Europas abhängt.

Aus diesem Anlaß empfinden wir befonders dankbar die verständnisvolle Herzlichkeit, mit der in Italien die nationale Erhebung Deutschlands begrüßt worden ist. Wir wünschen und hoffen, daß die Gleichheit der geistigen Ideale die Grundlage für eine stetige Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern sein wird.

Ebenso legt die Reichsregierung, die im Christentum die unerschütterlichen Fundamente der Moral und Sittlichkeit des Volkes sieht, größten Wert auf freundschaftliche Beziehungen zum Heiligen Stuhl und sucht sie auszugestalten. Gegenüber unserem Brudervolk in Desterreich empfinden wir das Gefühl der Anteilnahme an seinen Sorgen und Nöten. Die Reichsregierung ist sich in ihrem Tun und Handeln der Verbundenheit des Schicksals aller deutschen Stämme bewußt. Die Einstellung zu den übrigen einzelnen fremden Mächten ergibt sich aus dem bereits Erwähnten. Aber auch da, wo die gegenseitigen Beziehungen schon mit Schwierigkeiten behaftet sind, werden wir uns um einen Ausgleich bemühen. Allerdings kann die Grundlage einer Verständigung niemals die Unterscheidung in Sieger und Besiegte sein.

Wir sind aber der Ueberzeugung, daß ein solcher Ausgleich in unserem Vershältnis zu Frankreich möglich ist, wenn die Regierungen die sie betreffenden Probleme beiderseits wirklich weitschauend in Angriff nehmen. Gegenüber der Sowjetunion ist die Reichsregierung gewillt, freundschaftliche für beide Teile nuthbringende Beziehungen zu pflegen. Gerade die Regierung der nationalen Revolution sieht sich zu einer solchen positiven Politik gegenüber Sowjetrußland in der Lage. Der Kampf gegen den Kommunismus in Deutschland ist unsere

innere Angelegenheit, in den wir Einmischungen von außen niemals dulden werden. Die staatspolitischen Beziehungen zu anderen Mächten, mit denen uns gemeinsame Interessen verbinden, werden davon nicht berührt. Unser Vershältnis zu den übrigen Ländern verdient auch in Zukunft unsere ernsteste Aufsmerksamkeit, insbesondere unser Verhältnis zu den großen überseeischen Staaten, mit denen Deutschland seit langem freundschaftliche Bande und wirtsschaftliche Interessen verbunden haben.

Besonders am Herzen liegt uns das Schicksal der außerhalb der Reichs=
grenzen lebenden Deutschen, die durch Sprache, Kultur und Sitte mit uns
verbunden sind und um diese Güter schwer kämpfen. Die nationale Regierung
ist entschlossen, mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln für die den deutschen
Minderheiten international garantierten Rechte einzutreten.

Wir begrüßen den Plan der Weltwirtschaftskonferenz und sind mit ihrem baldigen Zusammentritt einverstanden. Die Reichsregierung ist bereit, an dieser Konferenz mitzuarbeiten, um endlich positive Ergebnisse zu erlangen.

Die wichtigste Frage ist das Problem unserer privaten kurz= und langfristigen äußeren Verschuldung. Die völlige Veränderung der Verhältnisse auf den Warenmärkten der Welt erfordert eine Unpassung. Nur aus einer vertrauens= vollen Zusammenarbeit kann eine wirkliche Belebung der allgemeinen Sorgen erwachsen. Zehn Jahre eines aufrichtigen Friedens werden für die Wohlfahrt aller Nationen nützlicher sein, als ein 30 Jahre langes Verrennen in die Bezgriffe von Sieger und Besiegten.

Um sich in die Lage zu versetzen, die Aufgaben zu erfüllen, die in diesem Rahmen liegen, hat die Regierung im Reichstag durch die beiden Parteien der Nationalsozialisten und der Deutschnationalen das Ermächtigungsgesetz einsbringen lassen. Ein Teil der beabsichtigten Maßnahmen erfordert die verschssungsändernde Mehrheit. Die Durchführung dieser Aufgaben und ihre Lösung ist notwendig. Es würde dem Sinne der nationalen Erhebung widerssprechen und für den beabsichtigten Zweck nicht genügen, wollte die Regierung sich für ihre Maßnahmen von Fall zu Fall die Genehmigung des Reichstages

erhandeln und erbitten. Die Regierung wird dabei nicht von der Absicht gestrieben, den Reichstag als solchen aufzugeben. Im Gegenteil, sie behält sich auch für die Zukunft vor, den Reichstag über ihre Maßnahmen zu unterrichten oder seine Zustimmung einzuholen.

Die Autorität und die Erfüllung der Aufgaben würden aber leiden, wenn im Volke Zweisel an der Stabilität des neuen Regiments entstehen könnten. Die Reichstegierung hält eine weitere Tagung des Reichstages im heutigen Zustande der tiefgehenden Erregung der Nation für unmöglich. Es ist kaum eine Revolution von so großem Ausmaß so diszipliniert und unblutig verlaufen, wie diese Erhebung des deutschen Volkes in diesen Wochen. Es ist mein Wille und meine feste Absicht, für diese ruhige Entwicklung auch in Zukunft zu sorgen.

Allein um so notwendiger ist es, daß der nationalen Regierung sene souveräne Stellung gegeben wird, die in einer solchen Zeit allein geeignet ist, eine andere Entwicklung zu verhindern. Die Regierung wird von dieser Ermächtigung nur insoweit Gebrauch machen, als dies zur Durchführung der lebensnotwendigen Mahnahmen erforderlich ist. Es ist weder die Existenz des Reichstages noch die des Reichsrats bedroht. Stellung und Rechte des Reichspräsidenten bleiben unberührt. Die innere Uebereinstimmung mit seinen Zielen herbeizuführen, wird stets die oberste Aufgabe der Regierung sein. Der Bestand der Länder wird nicht beseitigt. Die Rechte der Kirchen werden nicht geschmälert, und ihre Stellung zum Staat nicht geändert. Die Zahl der Källe, in denen eine innere Notwendigkeit vorliegt, zu einem solchen Gesetz die Zuflucht zu nehmen, ist an sich eine begrenzte. Um so mehr aber besteht die Regierung auf einer Verab= schiedung des Gesetzes. Sie zieht in sedem Kalle eine klare Entscheidung vor. Sie bietet den Parteien des Reichstages die Möglichkeit einer ruhigen Ent= wicklung und einer sich daraus in der Zukunft anbahnenden Verständigung. Die Regierung ist aber ebenso entschlossen und bereit, die Bekundung der Ab= lehnung und damit die Ansage des Widerstandes entgegenzunehmen. Mögen Sie, meine herren, nunmehr felbst entscheiden über Frieden oder Krieg!"

Die Programmrede des Reichskanzlers wurde immer wieder durch stürmischen Beifall und durch Händeklatschen unterbrochen.

Die großen Linien des Rettungswerkes Deutschlands waren nun= mehr dem deutschen Volke bekannt. Die gesetzliche Handhabe für ihre Arbeiten erhielt die Regierung durch das Ermächtigungsgesetz, das folgenden Wort= laut hat:

"Entwurf eines Gesetzes zur Behebung der Not von Volkund Reich".

Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zustimmung des Reichsrats hiermit verkundet wird, nachdem festgestellt ist, daß die Erfordernisse verfassungsändernder Gesetzebung er füllt sind.

#### Urtifel 1.

Reichsgesetze können außer in dem in der Reichsverfassung vorgesehenen Verfahren auch durch die Reichsregierung beschlossen werden. Dies gilt auch für die in den Artikeln 85 Abs. 2 und 87 der Reichsverfassung bezeich= neten Gesetze.

#### Artifel 2.

Die von der Reichstegierung beschlossenen Reichsgesetze können von der Reichsverfassung abweichen, soweit sie nicht die Einrichtung des Reichstages und des Reichstates als solche zum Gegenstand haben. Die Rechte des Reichspräsidenten bleiben unberührt.

#### Artifel 3.

Die von der Reichsregierung beschlossenen Reichsgesetze werden vom Reichstanzler ausgefertigt und im Reichsgesetzblatt verkündet. Sie treten, soweit sie nichts anderes bestimmen, mit dem auf die Verkündigung folgenden Tage in Kraft. Die Artikel 68 bis 77 der Reichsverfassung finden auf die von der Reichsregierung beschlossenen Gesetze keine Anwendung.

#### Artifel 4.

Verträge des Reiches mit fremden Staaten, die sich auf Gesgenstände der Reichsgesetzgebung beziehen, bedürfen für die Dauer der Geltung dieses Gesetzes nicht der Zustimmung der an der Gesetzgebung beteiligten Körperschaften. Die Reichsregierung erläßt die zur Durchführung dieser Versträge erforderlichen Vorschriften.

#### Urtifel 5.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung in Kraft. Es tritt mit dem 1. April 1937 außer Kraft; es tritt ferner außer Kraft, wenn die gegenwärtige Reichsregierung durch eine andere abgelöst wird.

Das Ermächtigungsgesetz wurde vom Reichstag mit 441 gegen die Stimmen der Sozialdemokraten (94) angenommen.

Hierauf vertagte sich der Reichstag.

Die große Aufbauarbeit konnte beginnen.

Und nun beginnt in Deutschland ein in der deutschen Geschichte einzigartiges Blühen und Wachsen auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens.

Zunächst wurde die einheitliche politische Willensbildung gessetzlich verankert, um den Weg zur werdenden seelischen Volksgemeinschaft freizumachen.

Die politische Neugestaltung Deutschlands, die Neuordnung des Verhältnisses zwischen Reich und Ländern, erfolgte durch das bereits genannte Ermächtig gungsgeset. Der Reichstag gab die Ermächtigung, alle erforderlichen Maßenahmen ohne Reichstag zu treffen, d. h. Gesetze durch die Reichsregierung zu erlassen. Der Wille des Führers entscheidet.

Das Ermächtigungsgesetz gilt für die setzige Reichstegierung und für die Dauer von 4 Jahren; es ist gleichsam das Ueberleitungsgesetz von der Weimarer Verfassung zu einer nationalsozialistischen Verfassung. Auf Grund dieser Er=

mächtigung hat die Reichsregierung zur einheitlichen Gestaltung der Reichspolitik und zur einheitlichen politischen Willensbil= dung drei Gesetze erlassen: das Gleichschaltungsgesetz, das Reichsstatthaltergesetz und das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums.

Durch das Gleichschaltungsgesetz sind die Gemeinde= und Länderparlamente sowie der Reichstat dem politischen Willen des Reichstags gleichgeschaltet worden.

Die Reichsstatthalter, besondere Vertraute des Reichskanzlers, führen seinen Willen in den Ländern durch.

Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums sichert ein Besamtentum, das als Stütze des Staates, die Gewähr zu bieten hat, im Sinne Adolf Hitlers zu arbeiten.

Die Deutsche Urbeitsfront und die Errichtung der Reichsstände vollzogen einen klaren beruflichen und wirtschaftlichen Aufbau. Das Gegeneinander und Nebeneinander waren durch eine organische Gestaltung abgelöst.

Die Errichtung dieses starken, einheitlichen Gerüstes in der Regierung und Verwaltung, in Beruf und Wirtschaft wird so die Voraussetzung für ein einheitliches politisches Venken und für eine organische Wirtschaftsauffassung im nationalsozialistischen Geiste, für die Entewicklung zur deutschen Nation.

Am 15. September 1933 wurde der neue Preußische Staatsrat im Einvernehmen mit dem Reichskanzler durch den Preußischen Ministerpräsidenten
feierlich eröffnet. Preußen ging hinsichtlich des Einbaus des Führerprinzips in
die staatsrechtliche Form und hinsichtlich der Verbindung zwischen Partei und
Staat dem Reich, den Ländern, den Gemeinden und Gemeindeverbänden
führend voran. Die Mitwirkung der Staatsräte als Volksvertretung in bisheriger Form und die parlamentarischen Gepflogenheiten des alten Staatsrats
wurden im neuen Staatsrat beseitigt. Der Führer entscheidet allein, mit dem
höchsten Maß der Verantwortlichkeit. Die neuen Staatsräte, in der Mehrzahl

führende und erprobte Männer der nationalsozialistischen Bewegung sind die Berater des Präsidenten des Staatsrats.

Staat, Bewegung, Volk wollen unter starker Führung eins werden!

Erhebende Gemeinschaftserlebnisse begleiten die deutsche Volk= werdung.

Unvergestliche Tage des deutschen Zusammengehörigkeitsgefühls waren: der Ehrentag von Tannenberg und die Saarkundgebung am Nie=derwald=Denkmal. Gegenüber der Trennung deutscher Brüder und Schwestern vom Heimatland durch das Versailler=Diktat, offenbarte sich in überwältigender Weise, daß sich Blut von Blut, Volk von Volk nicht trennen läßt!

Das ganze deutsche Volk wurde — wie am denkwürdigen 30. Januar, am historischen Tag von Potsdam, am Tag der nationalen Arbeit — wiederum zusammengeschweißt zur Einigkeit und zu der einmütigen Forderung des Selbstsbestimmungsrechts im Osten und Westen. Tannenberg und der Niederwald, das sind in den ausgehenden Augusttagen 1933 Stätten geworden engster Volksverbundenheit, neue Etappen zur deutschen Volkwerdung. Das deutsche Volk erlebte mit heißem Herzen diese herrliche Volkwerdung am Rundfunk. Ueberwältigend war der Eindruck derer, die persönlich in Tannenberg und am Niederwald dabei sein dursten.

Alle deutschen Stämme hatten durch die Motor=Abteilungen der SA, der Reichswehr, durch die Marine und Schupo Grüße der deutschen Heimat nach Tannenberg übermitteln lassen. Mit Begeisterung ging es zur deutschen Ostmark, welche die meisten Sendboten wohl noch nicht kannten.

Im Chrenhof des Tannenberg=Denkmals vollzog sich der feierliche Akt in Anwesenheit des Reichspräsidenten, dem das neue Deutschland in tiefster Dank=barkeit ein nationales Ehrengeschenk überreichte, des Volkskanzlers und des Preußischen Ministerpräsidenten.

Die übergebenen Sende=Adressen waren herrliche Treugelöbnisse der deutschen Baue an den deutschen Osten.

Ein SU-Mann schildert die Eindrücke seiner Oftland=Treuefahrt wie folgt:

"Früh geht es zur Ruhe, denn am andern Morgen um 4,30 Uhr muß ge= startet werden, um rechtzeitig in Tannenberg zu sein. Es ist ein erhebender Augenblick, als das große Bauwerk, das zur ewigen Erinnerung an eine der größten Schlachten, die geschlagen wurden, im Morgennebel auftaucht. Unwill= fürlich wird das Steuerrad fester umklammert — die Erinnerung an 1914 ist sehr stark. Um Denkmal ist trotz der frühen Morgenstunde schon viel Betrieb. Von allen Seiten strömen die Rameraden, strömen die treuen Führer aus dem Reich zusammen. Langsam, aber stetig, füllt sich das Innere des Ehrenmals. Zuerst sind es Hunderte, aber bald Tausende. Auf den Mauern die Klaggen der SU. Die Sendboten=Mannschaften treffen ein und übergeben eine geschrie= bene Botschaft dem Oberpräsidenten von Ostpreußen, die ein Treuebekenntnis zum Deutschen Osten darstellt. Gerade wird eine Botschaft der Stadt Kassel überreicht. Es gibt so viel Interessantes zu beobachten, es gibt so viele Freunde aus dem Reiche zu begrüßen, daß die Stunden schnell dahinfliegen. Langsam füllt sich auch der abgetrennte Raum inmitten des Ehrenmals vor dem auf= ragenden großen Areuz. Neben vielen führenden Kameraden der SU und SS in alten Vorkriegsuniformen, Mitkampfer Hindenburgs im Weltkriege. Es ist ein farbenfreudiges Bild, das besonders im Gegensatz der braunen und schwarzen Uniform des neuen Deutschlands und des einfachen Graus unserer Reichs= wehr wirkt.

Ietzt naht der Augenblick, wo der Reichspräsident, wo unser Führer Adolf Hitler und Ministerpräsident Göring eintressen sollen. Iedes Iahr bei einem Besuch in Neudeck fährt der Reichspräsident nach Tannenberg. Einmal im Iahr besuchte er die Stätte, an der er zum erstenmal in die Geschichte Deutsch= lands eingriff. Als der Reichspräsident zusammen mit unserm Führer den Ehrenhof betrat, herrschte atemlose Stille. Viele der Anwesenden hatten den

Reichspräsidenten und den Führer sahrelang nicht gesehen. Beide wurden ebenso wie Ministerpräsident Göring von Zehntausenden begrüßt. Als später der Ministerpräsident die Dankgabe des deutschen Volkes verkündete, brausten aus 10000 Rehlen Jubelruse gegen die hohen Mauern des Nationaldenkmals. Selten haben wir eine so große Freude erlebt. Nur die Tage, an denen unser Kührer die Leitung des Deutschen Reiches übernahm, waren noch schöner.

Ganz Ostpreußen stand unter dem Eindruck der Treuesahrt. In den Dörfern stand an beiden Seiten die Bevölkerung. Alle mit erhobenen Armen, so daß wir grüßen und immer wieder grüßen mußten. Wir fühlen, daß die Ostpreußen zu uns gehören und immer wieder zu uns gehören werden. Unsere Volksgenossen im Nordosten waren glücklich darüber, daß wir zu ihnen geskommen sind. Viele unserer Sexameraden erzählten uns, daß sie sich sehr gefreut haben, als sie hörten, daß wir aus dem Reiche sie besuchen würden. Wir sagten, daß es nur unsere Pflicht und Schuldigkeit wäre, alles für Ostpreußen zu tun, was wir könnten:

### Treue um Treue!"

Ostpreußens Oberpräsident sprach die Begrüßungsworte. Ministerpräsident Göring überreicht dem Reichspräsidenten eine Schenkungsurkunde mit den Worten:

"Ich darf deshalb, Herr Generalfeldmarschall, Ihnen nun die Schen= kungsurkunde überreichen und den Inhalt Ihnen zur Kenntnis bringen:"

"Dem Reichspräsidenten, Generalfeldmarschall Paul v. Beneckendorff und v. Hindenburg, übereignet Preußen in Ehrfurcht und Dankbarkeit als eine Schenkung des Landes die Domäne Langenau und Forst Preußen=Wald zur dauernden Vereinigung mit dem angrenzenden Altbesitz Neu=deck und zur Bildung eines Hindenburg=Hausgutes Hindenburg=Neudeck mit Preußen=Wald. So möge das Haus Hindenburg für alle Zeit segründet stehen im altpreußischen Heimatboden. Dank dem Be=freier Ostpreußens!"

Lauter Jubel brach an.

Mit sichtlicher Ergriffenheit wandte sich Deutschlands junger Führer nun an den greisen Generalfeldmarschall und Reichspräsidenten:

"Herr Generalfeldmarschall! 19 Jahre sind vergangen seit den gewaltigen Tagen, da das deutsche Volk nach Jahrhunderten wieder Kunde von dem von Ruhmesglanz überstrahlten Namen Tannenberg erhielt. Ein unsicheres Schicksal hing damals drohend über Volk und Reich. Ohne eigene Schuld mußten unsre Männer Deutschland vor den Angrissen einer erdrückenden Uebermacht mit Leib und Leben beschützen. In unvergleichlichem Heldenmute stürmten die Armeen im Westen, hielten die wenigen Divisionen im Osten. Und dennoch schob sich, alles verwüstend, die zahlenstarke Uebermacht unsres russischen Gegners tief in das deutsche Land. Große Teile Ostpreußens verssielen der Zerstörung. Aus Alenssten und Sorgen stiegen die Gebete von Millionen empor zum Allmächtigen. Im Namen Tannenberg hat sich die Rettung vollzogen; denn nicht eine Schlacht wurde hier geschlagen, sondern das deutsche Schicksal gewendet, Ostpreußen befreit und Deutschland gerettet.

Damals, Herr Generalfeldmarschall, hat es mir das Schicksal zu meinem Glücke gestattet, als einfacher Musketier in den Reihen meiner Brüder und Rameraden für unsres Volkes Freiheit mitkämpfen zu dürfen. Heute empfinde ich es bewegten Herzens als gnädiges Geschenk der Vorsehung, hier auf dem Boden des ruhmvollsten Schlachtfeldes des großen Krieges im Namen der geeinten deutschen Nation und für diese Ihnen, Herr Generalfeldmarsschall, erneut den Dank aller in tiefster Ehrerbietigkeit aussprechen zu dürfen.

Die deutsche Reichsregierung handelt aber für das deutsche Volk, wenn sie dem heißen Wunsche Ausdruck gibt, daß Ihr Name, Herr Generalfeld= marschall, für immer nicht nur durch diese Tat in unserm Volke weiterleben möge, daß nicht nur die Steine dieses Venkmals von Ihnen sprechen sollen, sondern daß in langer Geschlechterfolge auch lebendige Zeugen in Verbunden= heit mit diesem Heimatboden von Ihren Ahnen künden. Die deutsche Reichs=

regierung hat daher als Vertreterin der nationalen Ehre und in Erfüllung der Pflicht der nationalen Dankbarkeit beschlossen und zum Gesetz erhoben, daß jene Scholle dieses Gebietes heute mit Ihrem Namen verbunden ist, solange frei sein soll von den öffentlichen Lasten des Reiches und der Länder, solange sie durch einen männlichen Erben mit dem Namen Hindenburg verbunden bleiben wird."

Die stürmischen Heilrufe im Ehrenhof fanden ein einmütiges Echo im deutschen Volk.

Jetzt erhob sich der Reichspräsident. Er gedachte zunächst der Kameraden, die nicht mehr unter den Lebenden weilten, die für Deutschland gestorben waren. Die Kapelle spielte "Ich hatt' einen Kameraden". — Die Schleife des Kranzes, die der Reichspräsident im treuen Gedenken am Denkmal nieder= gelegt hatte, trägt die Aufschrift "Den gefallenen Kameraden in Ehrfurcht, Treue und Dankbarkeit!"

Während des ehrfurchtsvollen Schweigens läuteten die Glocken im ganzen oftpreußischen Land.

Tiefstes Miterleben in Deutschland, wie damals am denkwürdigen Abend des 4. März! — Dann dankte der Reichspräsident und sagte:

"Wenn ich in Erinnerung an diese eben erwähnte Zeit weitergehe, so gedenke ich zunächst in Ehrfurcht, Treue und Dankbarkeit meines Kaisers, Königs und Herrn, dessen Vertrauen und dessen Befehl mich einst hierher beriefen. Ich gedenke ferner in nie versagender Dankbarkeit meiner damaligen Kampfgenossen vom ältesten General bis zum jüngsten Musketier, die alle beseelt waren vom festen Siegeswillen und der opferbereiten Hingabe für das Vaterland.

Heute wird mir auf diesem Schlachtfelde eine Ehrung zuteil, der gegen= über ich zunächst erklären möchte, nur meine Pflicht getan zu haben. Ich nehme diese Ehrung an, nicht meiner Verdienste wegen, sondern weil ich in ihr ein Symbol für die feste Verbundenheit meiner Person und meiner Nach= kommen mit altpreußischem Heimatboden erblicke. Und so spreche ich denn hier=

mit meinen herzlichsten Dank aus, insbesondere dem Herrn Reichskanzler, dem Herrn Ministerpräsidenten und dem Herrn Oberpräsidenten sowie auch durch diese Herren allen denen, die meiner so freundlich gedacht haben. Ich glaube, daß wir diese Feier nicht würdiger beschließen können als durch den gemeinsamen Vorsatzur Einigkeit in Liebe und Treue zum Vaterlande und durch den alten Soldatenruf, der einst auch über dieses Schlachtfeld brauste: Deutschland, hurra, hurra, hurra!"

Unvergeßliche Minuten. Das Deutschlandlied beschloß den feierlichen Akt und den 19. Gedenktag von Tannenberg.

Die Sendboten der Oftlandtreufahrt rüsteten zur Rücksehr in ihre Heimat, durchdrungen von dem auf der Fahrt durch ostpreußisches Land und in Tannen= berg Erlebtem!

Im reichgeschmückten Danzig trafen sich etwa 1000 Fahrzeuge mit ihren Lenkern. Das ganze deutsche Danzig war zur Begrüßung auf dem Wieben= wald zusammengeströmt. Reichsminister Dr. Goebbels faßte hier noch ein= mal den Sinn der Ostland=Treuefahrt zusammen und kennzeichnete besonders den Zusammenschluß aller deutschen Volksgenossen zu einer untrennbaren Einheit!

"Wir sind die Sendboten des deutschen Volkes und freuen uns über die Sympathien der Danziger Bevölkerung, die der deutschen Nation gelten. Vor aller Welt bekunden wir, daß Danzig deutsch ist und ewig deutsch bleiben will. Als ich zum letzten Male in Danzig war, stand in Danzig der National= sozialismus noch in der Opposition zu dem System, das uns so viel Un= heil gebracht hat. Die früheren Regierungen hatten nichts mit dem Volke gemein. Die neuen Männer des Reiches sind aber bewußt völkisch und die Danziger sühlen sich mit der Nation verbunden.

Wir sind zum Ostraum gefahren, in dem festen Willen vor unsren Gegnern und der Welt zu zeigen, daß uns alle eine Idee, ein Glaube, ein Reich und eine Heimat umgibt.

Wenn vergangene Regierungen das sagten, so entsprach das in Wirklichkeit nie den Tatsachen . Sie betrachteten Oftpreußen als eine Insel. Die heutige Regierung sieht das Volk als Gesamtheit an. Heute kann man wieder mit Uchtung und Bewunderung zum Reich aufblicken, heute dienen alle einer großen Volksidee, einer Einheit.

Die Sendboten der Oftlandtreuefahrt sind das Symbol des eini= gen Reichsgedankens, um Kunde zu geben, daß Deutschland wieder zu neuem Leben erwacht ist. Wir sind nicht gekommen, um zum Krieg zu hetzen. Wir wollen den Frieden, aber wir verlangen auch, daß man Respekt vor der Eigenart des Deutschen Reiches bezeugt.

Noch immer graffieren die Lügen und Greuelpropaganda des internationalen Judentums. Dagegen muß sich das Reich mit aller Macht zur Wehr setzen. Das Ausland muß vor uns Achtung haben. Von der Geißel der Arbeits-losigkeit sind wir schon zum großen Teil befreit. Das Volk ist erfüllt von dem Glauben an die neue Staatsführung. Schon mehren sich die Stimmen der Vernunft. Deutschland hat in sechs Monaten bewiesen, daß alles mög-lich ist, wenn das Volk sich der Führung anvertraut. Wir blicken mit Stolz auf das Reich. Die heutigen Repräsentanten des neuen Reiches kennen nur Pflichterfüllung; was in den vergangenen vierzehn Jahren nicht erreicht werden konnte, das hat der Nationalsozialismus bereits in der kurzen Zeit seiner Regierungskätigkeit praktisch bewiesen. Wir sind die Wortführer der Jugend und die Repräsentanten der Zukunft. Mit Stolz sind wir erfüllt, dem Reich und diesem Volk anzugehören. Ich überbringe die Grüße der Heimat.

Das deutsche Danzig ist untrennbar verbunden mit dem Reich.

Und nun gings heimwärts, um zu Haus zu verkünden von ostdeutscher Treue zum Reich und zu seinem Führer.

Deutsches Gemeinschaftserleben gleichzeitig auch am Niederwald! Glei= ches Empfinden verband die vieltausendköpfige Menge:

Der Führer eilt zum Niederwald.

Recht bleibt Recht, wahr bleibt wahr, Deutsch die Saar — deutsch immerdar! Und deutsch ist unseres Flusses Strand Und ewig deutsch mein Vaterland!

Ein Jubel ohnegleichen, als die deutschen Saarländer bei dieser großen Saar-Rundgebung am Niederwald-Denkmal (27. August 1933) erfuhren, daß sie zum ersten Male unseren Volkskanzler Adolf Hitler sehen sollten.

Vorher hatte noch Gauleiter Staatsrat Simon, Roblenz, erklärt ,daß wir nicht nur etwa aus wirtschaftlichen Gründen die Heimkehr des Saarlandes zum Mutterland Deutschland forderten. Tiefsten Eindruck machte seine Ersklärung:

"Unsere Entscheidung treffen wir nach rein völkisch en Gesichtspunkten.

Volk will zu Volk, Art will zu gleicher Art! Blut will zu gleichem Blut! Das Saarvolk will zu= rück zum Reich."

Und nun erschien Adolf Hitler im Flugzeug! Vor einigen Stunden hatte er noch am Ehrentag von Tannenberg teilgenommen. Die Absperrungen werden durchbrochen. Alles will den Retter Deutschlands sehen. Alles drängt ans Mikrophon. Unbeschreiblich ist die Begeisterung. Dann atemlose Stille! Der Kührer spricht:

"Ich überbringe den Gruß einer Provinz, die im fernen Osten in unserschütterlicher Treue zu Deutschland steht. Getrennt von der Heimat, stehen zwei Millionen Deutsche und halten die Brücke aufrecht, die man abgebrochen hat, um zu wahren das, was unser ist. Zu den Rechten der Gegenwart, die man uns vorenthält, gehört die Rückkehr des Saargebietes zum Reich. Die Schlacht von Tannenberg war ein Zeichen der unerhörten Kraft einer Nation.

Als das Saargebiet verlorenging, war dies ein Zeichen der verlorenen Einsheit. Es war schon 1918 unser unerschütterlicher Wille und unser Gebet, diese Einheit wieder herzustellen. Unser Wille hat diesen Wunsch verswirklicht. Wir haben Deutschland befreit von denen, die es bewußt zerrissen haben, weil sie es nur zerrissen beherrschen konnten. Nicht das deutsche Volk ist es, das den alten Zustand zurückersehnt, sondern eine handvoll Menschen, die von der Zerrissenheit gelebt haben. Millionen sind glücklich, daß der Deutsche heute wieder zum Deutschen gefunden hat. Es mag noch manchen geben, der sich in diesen Zustand nicht hineindenken kann, und auch solche, die nicht glauben können, daß Nationalsozialismus und Sozialismus vereint sind. Die Zuchtrute des Herrn hat sünfzehn Jahre lang dem Volke die Augen geöffnet. Alle haben einsehen gelernt, daß kein Stand ohne den anderen leben kann und daß es nur eins gibt: das Leben der Nation!

Ein 65=Millionen=Volk bekennt, daß es mit der Vergangenheit nichts mehr zu tun haben will und sein Leben bestimmen lassen will von deutschen Interessen und deutschem Willen. Ienseits der Grenzen wird gelogen, daß das Volk vergewaltigt werde. Ich bin sederzeit bereit, erneut an das Volk zu appellieren und es werden dann mehr als fünf Sechstel hinter uns stehen.

Als das Saargebiet uns genommen wurde, erklärte man feierlich, daß lediglich Frankreich der Besitz der Gruben wirtschaftlich gesichert werden sollte, daß aber die Verwaltung des Saarlandes dem Völkerbund anvertraut werden sollte. Die Zeit ist nun bald herum. Es gibt drei Versionen: Die erste verlangt, daß das Saarland an Frankreich fällt, die zweite, daß das Gebiet autonom werden soll. Beide wird kein Deutscher wollen! Es gibt nur ein Orittes: Zurück zu Deutschland!

Wir haben hundertmal erklärt, daß wir keinen Krieg mit der anderen Welt wollen. Wir wollen auch nicht Fremdes uns einverleiben. Über, wenn Verträge heilig sein sollen, so gilt das nicht nur für uns, sondern auch für



Ar. 53 Reichspräsident v. Hindenburg und Reichskanzler Adolf Hitler am Volkstrauertag im Berliner Reichsehrenmal



Ar. 54 Adolf Hitler und Dr. Goebbels während der großen Horst Wessel-Gedächtnisseier auf dem Aicolaifriedhof



Ar. 55 Abolf Hitler spricht in der Residenz zu 500 Faschisten

unsere Gegner! Das Saarvolk soll sich sein Schicksal selbst geben. Ich weiß, daß jeder seine Stimme für Deutschland geben wird. Wir wollen uns mit Frankreich in allem verständigen, aber nie wird Deutsch-land auf das Saargebiet verzichten und das Saargebiet niemals auf Deutsch-land. Wenn Sie setzt von dieser erhebenden Kundgebung zurückkehren, so werden Sie mitnehmen, daß Deutschland nicht ein Land der Unterdrückung ist, sondern daß in diesem Land heute wieder ein frohes Lachen ertönt. Wir wollen nicht Streit und Hader. Aber über alles lieben wir unser Volk, und es ist wert, für dieses Volk zu leben, und die einzig lebenswerte Zukunst für das Saargebiet besteht darin, dieses Volk wieder vereint zu lieben. Verteidigen Sie im Saargebiet unsere Ehre und die Wahrheit, die wir selbst dort nicht verteidigen können. Deutschland wird uns nicht geschenkt, man muß es sich erringen. Es wird keine glücklichere Stunde geben als die, wenn wir uns wieder mit Deutschland vereint sehen!"

In heißer Liebe und Verehrung schlagen die Herzen der deutschen Saar= länder dem deutschen Volkskanzler entgegen. Die Begeisterung will kein Ende nehmen.

"Es wird keine glücklichere Stunde geben als die, wenn wir uns wieder mit Deutschland vereint sehen!"

So manchem traten die Tränen in die Augen bei diesen mit so viel Liebe, Treue und Herzlichkeit gesprochenen Worten des Führers, Worte, welche die Saarländer im Herzen tragen werden bis zum Tage der Abstimmung und bis zur Heimkehr ins Vaterland!

Und als sich hunderttausend Hände erhoben, da stieg der Schwur gen Himmel:

Volk will zu Volk, Blut will zu Blut, Und Flamme will zur Flamme! Steig auf zum Himmel, heil'ge Glut, Rausch fort von Stamm zu Stamme! Volk will zu Volk! Ein Opferstrom

Soll alle Herzen einen. Hoch über einem deutschen Dom
Soll Gottes Sonne scheinen.
Volk will zu Volk! Laßt Hand in Hand
Und Schwur in Schwur entbrennen:
Wir wollen heim ins Vaterland,
Zu dem wir uns bekennen!

Heinrich Sutberlet.

Der "Tag der nationalen Arbeit" am 1. Mai und das Erntedankfest am 1. Oktober schlang um alle schaffenden deutschen Menschen in Stadt und Land in treuem Zusammenstehen mit der Regierung und ihrem Führer.

Das "Fest der deutschen Schule" schlang ein unlösbares Band der deutschen Schicksalsverbundenheit mit unseren deutschen Stammesbrüdern im Ausland und in den Grenzlanden und mobilisierte die deutsche Hilfsbereitschaft der Tat.

Des Reichspräsidenten und des Reichskanzlers Geburtstag vereinte das ganze deutsche Volk zu nationalen Gedenkfeiern. Sie klangen aus in dem Gemeinschaftsgefühl der Dankbarkeit und dem Gelöbnis treuester Pflichterfüllung und Mitarbeit auf dem Wege zur Rettung des Vaterlandes. Die beiden Frontsoldaten des Weltkrieges, der einfache Meldegänger und der Generalseldsmarschall, werden dem deutschen Volke leuchtendes Beispiel echter Rameradschaftlichkeit. Von Abseits, im Tiefsten beleidigt durch die Undankbarkeit versflossener Jahre, werden Deutschlands Kriegsbesch ädigte besonders ehrensvoll und dankbar in der Gemeinschaftsfront Adolf Hitlers ausgezeichnet. Der "Dank des Vaterlandes" — ein Wort aus der verslossenen Zeit, das Taussende von Frontkämpfern, besonders von Kriegsbeschädigten mit viel Vitterkeit und Ironie aussprechen! Dieser verlachte Ausspruch wurde im Vritten Reich wieder zu Ehren gebracht. Die Kriegsbeschädigten fühlten sich früher verlassen, niedergedrückt und im Innersten verletzt. Der frühere einsache Soldat Adolf Hitler, selbst als Meldegänger an der Front verwundet und in Gefahr, sein

Augenlicht zu verlieren, nahm sich der Kriegsbeschädigten sofort an und stellte ihre Ehre wieder her. Das deutsche Volk sollte wieder diesenigen achten und ehren lernen, die für die deutsche Heimat, für alle Deutschen einst ihr Bestes ihre Gesundheit hingaben. Der nationalsozialistische Staat hat daher als selbstverständliche Ehrenpslicht und als Tat tiesster Vankbarkeit in allen deutschen Gauen und Bezirken im September 1933 Ehrenveranstaltungen für die einst fast vergessenen kriegsbeschädigten Volksgenossen durchgeführt und ein altes Unrecht des früheren Staates wieder gut gemacht, handelte es sich doch für die Zusammenschweißung der versöhnten Volksgenossen sich aft um besonders wertvolle, mit Recht früher erbitterte Volksgenossen. Ihr Heldentum ist endlich im nationalsozialistischen Staat aus der Verborgensheit heraus wieder zu Ehren gekommen. Adolf Hitler hat sie zu leuchtenden Vackelträgern auf unserem Wege zur nationalen Volkwerdung gemacht.

Der gemeinsame Lebenswille des deutschen Volkes erwacht wieder. Deutschlands Luftsahrtminister Hermann Göring ist die Zusammenfassung aller deutschen Flugmaschinen in den "Deutschen Luftsportverband" zu versdanken. Die Ertücktigung der Zugend im Flugsport und die Anteilnahme des deutschen Volkes an der deutschen Fliegerei erhielt ihren energischen Austakt durch einen großangelegten "Deutschland=Flug". Weit über 100 Flugzeuge verschiedenster Konstruktion nahmen in friedlichem Wettstreit an dieser dreistägigen Leistungsprüfung teil. Trotz Versailles ist der deutsche Mut in der Luft nicht tot. Der Deutschland=Flug ist Ausdruck deutscher Kraft= und Willens=bildung durch das seierliche Mittel des Luftsportes geworden — im Geiste der siegreich vordringenden nationalsozialistischen Idee.

Auf die Schicksalsverbundenheit von Volk und Luftfahrt wies Reichsminister Göring besonders hin: "Der Deutschland-Flug ist die erste große sportliche Veranstaltung des nach den Grundsätzen der Regierung Adolf Hitlers neugebildeten Deutschen Luftsport-Verbandes. Der Wettbewerb ist kein Rennen der besten Flugzeuge und der besten Führer, er soll vielmehr dem jungen Nachwuchs die Möglichkeit geben, zu zeigen, was er gelernt hat

und was er mit starkem Willen auch auf älteren Flugzeugen leisten kann. Der Deutschland=Flug bedeutet somit auch eine Prüfung der Flugbereitschaft der Vereins= und Privatslugzeuge und des Könnens der Flugzeugwarte. Deutsch= land kann sich keine glanzvollen Veranstaltungen leisten. Die Sportslieger wissen aber, daß das deutsche Volk ihre Leistungen trotzem mit Aufmerksam=keit prüfen wird, und werden deshalb alles daransetzen, die mit Absicht nicht zu hoch gespannten Bedingungen des Wettbewerbes in bester Form zu erledigen. Möge auch dieser Wettbewerb dazu beitragen, daß die Schicksalsverbundenheit von Volk und Luftsahrt anerkannt wird."

In allen Teilen Deutschlands lebt fortan das Interesse für den Luftsport auf. "Das deutsche Volk muß ein Volk von Fliegern werden!" Der Unfang zu kräftiger Aufwärtsentwicklung ist gemacht. Bei dieser Gelegenheit sei auch des deutschen Friedensboten, des "Zeppelins" gedacht und seines Führers Dr. Eckener. Un weiteren Kundgebungen und Gemeinschaftserlebnissen des deutschen Volkes erschien hoch in den Lüften unser "Zeppelin", brausend von der Volksmenge begrüßt, gleichsam immer wieder als Beispiel deutscher friedelicher Leistungsfähigkeit und als Mahner zur deutschen Einigkeit.

Die Gründung des "Reichsluftschutzbundes" hat in erfreulicher Schnelligkeit beachtenswerte Fortschritte gemacht. Reichsminister Göring hatte den Luftschutz als Lebensfrage für alle proklamiert. So setzt sich der Luftschutz-gedanke im ganzen Volke mit der Parole durch "Luftschutz ist Selbstschutz". Mit nationalsozialistischer Gründlichkeit wird allmählich jeder Volksgenosse im eigenen Interesse und zum Wohle der Gemeinschaft mit den Gesahren feindslicher Luftangriffe bekanntgemacht, für sein richtiges Verhalten in Gesahr geschult.

Eine starke Hemmung der Gemeinschaftsbildung ist die Urbeitslosigkeit. Ihrer Beseitigung gilt der Hauptkampf.

Unter vereintem Einsatz aller Kräfte wird dem deutschen Unglück, der Arbeitslosigkeit, zu Leibe gerückt. Durch den Willen unseres Volks=kanzlers wird der Generalangriff gegen die Geißel der Arbeitslosigkeit plan=mäßig und schneidig durchgeführt. Der ostpreußische Oberpräsident konnte dem



Ar. 56 Adolf Hitlers Ankunft in Königsberg Rede des Kanzlers (letzter Abend des Wahlkampfes) wurde auf alle deutschen Sender übertragen



Ar. 57 Adolf Hitler im Gespräch mit Obergruppenführer Litmann Reichskanzler Adolf Hitler in Marienburg eingetroffen, um sich mit den Reichsministern als Gäste des Reichspräsidenten von Hindenburg nach Neudeck zu begeben



Nr. 58 Adolf Hitler und die Jugend



Ar. 59 Der Führer wird freudig begrüßt

Kührer als erster melden: Ostpreußen von Arbeitslosen frei! Andere Gaue folgten. Die Arbeitslosenzisser wurde in wenigen Monaten um 2 Millionen gedrückt. Die Barole für den Winter und besonders für das Frühjahr 1934 und die folgenden Monate lautet: Der Kampf geht weiter. Das große Ur= beitsbeschaffungsprogramm der Reichsregierung und der Aufruf der Privat= initiative durch den Kührer am "Tage der nationalen Arbeit" sind national= sozialistische Großtaten. Allenthalben geht man energisch daran, das organi= sche Gleichgewicht der deutschen Volkswirtschaft zu erzielen. Es gilt in sedem Bezirk den tatsächlichen Bedarf der Produktion zu erkennen und die Wechsel= leistungen der einzelnen Wirtschaftszweige zu durchschauen. Die Bildung der deutschen Front, der Besamtverantwortlichkeit für den Erfolg wird Ausdruck engster Volksgemeinschaft; mit dieser Schicksalsgemeinschaft der neuerwachten deutschen Kraft marschiert die Notgemeinschaft deutscher Selbst= hilfe zusammen, die "NS=Volkswohlfahrt". Auch sie benutzt denselben Weg der deutschen Volkwerdung. Sie ist sichtbarer Ausdruck dafür, daß der Wohlfahrtstaat durch den Staat einer wahren Volksgemeinschaft abgelöst wird. "Der Staat", sagte Adolf Hitler auf der Führertagung in Berchtes= gaden Anfang August 1933, "sei nicht dazu da, Renten auszuteilen, sondern Arbeitsmöglichkeiten". In der ersten Welle des nationalsozialistischen General= angriffs auf die Arbeitslosigkeit seien in den letzten sechs Monaten zwei Millionen Arbeiter von der Straße geschafft worden; die zweite, im Sep= tember einsetzende Welle bezwecke, diesen Erfolg im Winter mindestens zu halten und die dritte Welle im Frühjahr werde die Urbeitslosigkeit weiter entscheidend zurückdrängen.

Das Ziel: Wirtschaftsbesserung, Arbeit und Brot für alle winkt! Die Arsbeiterschaft aber wird durch einen großzügigen Aufklärungsfeldzug in Versammlungen und in den Betrieben immer tiefer in das nationalsozialistische Rettungswerk eingeführt, um auch die noch abseits stehenden Arbeiter zur freudigen Mitarbeit an Deutschlands Wiederausbau zu erziehen, sie die deutsche Volkwerdung mitgestalten und miterleben zu lassen.

Wirtschaftliche Belebung bedeutet aber nicht etwa Rückkehr zur Bedürfnislosigkeit, sondern Fortschritt im Denken und Erfinden neuer Methoden und Wege. Das fortschrittliche, wirtschaftliche Denken des Führers und seiner Regierung sei durch die folgenden Tatsachen besonders beleuchtet:

Als Ende September 1933 in Berlin der "Generalrat der deutschen Wirtschaft" tagte, benutzte der Reichskanzler die Gelegenheit, um grundsätzliche Ausssührungen über das Verhältnis von Macht und Wirtschaft zu machen. Unter dem Schutze einer starken politischen Macht, darauf wies er besonders hin, könne die Wirtschaft endlich ihre Dispositionen auf lange Sicht machen. Der Unternehmergeist und die Privatinitiative, deren Notzwendigkeit der Führer bereits am "Tage der nationalen Arbeit" stark hervorzgehoben hatte, können sich sortan ruhig entfalten. Mit klarer Betonung rückte der Führer von der spießbürgerlichen Absicht ab, als wenn im neuen Reich etwa die größte Bedürfnislosigkeit Platz greifen sollte, die naturgemäß zu einem Rückgange der Wirtschaft führen müßte. Der Reichskanzler führte aus:

"Die Macht ist immer die Wegbereiterin der Wirtschaft. In den verflossenen acht Monaten ist ein starkes Postament geschaffen worden, auf dem die Wirtschaft stehen kann, und ist der Rahmen gegeben worsden, in den sie sich einfügen kann. Die Wirtschaft könne jetzt auf lange Sicht disponieren, weil bei dieser Regierung nicht die Gefahr bestehe, daß sie morgen oder übermorgen nicht mehr da ist.

Es sind zwei Millionen Menschen wieder in den Arbeitsprozeß eingegliedert worden. Die Reichsregierung ist aber überzeugt, daß dieser Erfolg nur dann ein dauerhafter sein werde, wenn immer wieder gegen die Arbeitslosigkeit mit energischen Angriffen und mit fanatischer Beharrlichkeit vorgegangen werde.

Wenn es gelingt, die saisonmäßige Rückwanderung der Arbeitermassen im Herbst und Winter aufzuhalten, wird im nächsten Frühjahr ein neuer Generalsangriff mit einem durchschlagenden Erfolg einsetzen können. Um dies zu ersteichen, sind neue Maßnahmen erforderlich. Nicht nur die Reichsregierung, sondern auch die Wirtschaft habe hierbei die Erziehungsarbeit zu leisten, auf die

es in erster Linie ankomme. Es gelte vor allem, die Ideologie der Be= dürfnislosigkeit und der systematischen Einschränkung des Bedürfnisses, also den vom Kommunismus ausgehenden Primitivitätstult zu bekämpfen. Dieses bolschewistische Ideal der allmählichen Rücksbildung der Zivilisationsansprüche müsse unweigerlich zur Zerstörung der Wirtschaft und des ganzen Lebens führen.

Diese Ideologie beruhe auf der Angst vor dem Nächsten, auf der Furcht, irgendwie hervorzutreten und basiere auf einer niederträchtigen Gesinnung. Diese Lehre von der Zurückentwicklung zur Primitivität führe zu einem seigen ängstelichen Nachgeben und stelle daher eine ungeheure Gesahr für die Menschheit dar.

Das Entscheidende ist nicht, daß alle sich beschränken, sondern daß alle sich bemühen, vorwärts zu kommen und sich zu verbessern. Die deutsche Wirtschaft kann nur bestehen unter einer ganz bestimmten Bedarfshöhe und unter bestimmter Kulturförderung des deutschen Volkes."

Der Schwung des wirtschaftlichen, fortschrittlichen Denkens und Handelns im nationalsozialistischen Geiste hat das Aufblühen der Kraftverkehrs= wirtschaft im neuen Reich bewirkt. Schon in den Februartagen des Wende= sahres 1933 nahm der Führer an der Internationalen Automobilausstellung in Berlin teil. Mit größter Spannung wurden damals seine Ausführungen erwartet. Sie haben die Hemmungen beseitigt, die bisher die Kraftverkehrs= wirtschaft in gefahrdrohender Weise hinsiechen ließen.

Die Besteuerung der Kraftsahrzeuge wurde immer drückender. Die Garagen füllten sich mit abgemeldeten Fahrzeugen. Die Reparaturwerkstätten und die Industrie für Ersatteile verödeten. Der Verkaufsumsatz sank auf ¼ der Vorsiahre. Der katastrophale Versall eines einst blühenden und zu großen wirtschaftlichen Hoffnungen versprechenden Wirtschaftszweiges brachte Arbeitslosigskeit und Not. Reichskanzler Adolf Hitler greift mit starker Hand im entscheiden den Augenblick ein. Er selbst hatte ja ganz Deutschland im Auto durcheilt. Man kann die Aeußerung verstehen, daß der Kührer, der etwa 1½ Millionen km abgefahren habe, der beste Kenner des

deutschen Strafennetzes sei und den Wert des Kraftfahrzeuges aus eigener Erfahrung beurteilen könne. Sein Wille und das Wesen seiner Bewegung ist ja geradezu typisch fortschrittlich. Von ihm konnte daher die Kraftverkehrs= wirtschaft die Erlösung aus der tödlichen Verkrampfung vertrauensvoll erwar= ten. Weitblickend wurde zunächst die Steuer für neue Rraftfahrzeuge nieder= geschlagen. Umsat und Broduktion setzten stark ein. Die Werkstätten wurden wieder in Gang gesetzt. Um 1. Mai 1933 verkundete der Kührer im Rahmen des sehnsüchtig erwarteten Arbeitsbeschaffungsplans das Riesenprogramm des deutschen Straßenneubaus. Im NSRR, in der Motor=SU und der Motor=SS zeigt sich praktisch der Kortschritt auch innerhalb der NSDUB. Die Motor=SU=Schulen pflegen kameradschaftlichen Gemein= schaftsgeist, sportlichen Mut und den Sinn für technischen Kortschritt. Neuer Unternehmungsgeist, verstärkte Rauflust, neues Vertrauen — das war z. B. auch der Eindruck auf der zahlreich besuchten deutschen Ostmesse, die in Königsberg Br. am 10. bis 23. August 1933 stattfand. Unter den Käufern landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte sah man beson= ders die Ostpreuhische Landwirtschaft. Die Handwerker=Werbewoche im Oktober 1933 bezweckt die sichtbare Schau des Aufbauwillens und der Leistungen des deutschen Handwerks, stärkste Anregung zur Arbeitsbeschaffung, Kampf gegen die Arbeitslosigkeit im Handwerk. Diese Oktober=Kundgebung "Segen der Arbeitsbeschaffung im Rleinen" weist nach, daß Handwerker=Arbeit besonders wertvoll ist und daß das beschäftigte Handwerk selbst wieder Aufträge erteilt und wiederum Arbeit schafft. Die Mobilisierung der Arbeitsauf= träge für das deutsche Handwerk in allen Schichten der deutschen Bevölkerung, verbunden mit der energischen Bekampfung der Schwarzarbeit im Handwerk, dient also in weitestem Ausmaß der Bekämpfung der Arbeitslosig= feit. Auch hier handelt es sich um eine planvolle nationalsozialistische Selbsthilfe.

Dem Führer verdankt auch der Bauernstand die stärksten Unregungen neuen Aufbauwillens gemäß dem Aufbauprogramm der nationalsozialistischen Regie= rung. Von diesem Geiste sind die landwirtschaftlichen Ausstellungen, so auch

die Essener Jubiläums=Ausstellung des landwirtschaftlichen Vereins für Rhein= preußen am 9. September 1933 beseelt gewesen. Für die Bauern West= deutschlands vermittelte diese überzeugende Lehrschau die Erkenntnisse, die im neuen Beiste einen neuen Aufstieg des Bauernstandes herbeizuführen geeignet sind.

Das nationalsozialistische Führertum ebnet endlich über die land= wirtschaftlichen Genossenschaften den geordneten Absatz landwirtschaftlicher Er= zeugnisse, den richtig geleiteten Kreditverkehr und die erträgliche Zinsgestaltung.

Die organische Entwicklung der Landwirtschaft ordnet sich dabei dem gesamten wirtschaftlichen Neuausbau Deutschlands ein mit dem Ziel des wirtschaftlichen Uußgleich S. Im neuen Staat wird die furchtbare Spannung zwischen Ueber=produktion auf der einen Seite, Arbeitslosigkeit im anderen Wirtschaftszweige beseitigt. Der Fettplan macht Deutschland allmählich von ausländischen Fetten und Delen unabhängig. Der Delfrüchteanbau wird gesteigert. Die Qualitäts=verbesserung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, besonders beim Obst liegt in der=selben Linie. Brotgetreide wird in ausreichender Menge gebaut. Die Schaffung neuer Bauernstellen wird besonders betrieben. Angemessene Entlohnung für landwirtschaftliche Produkte und Steigerung der Kauskraft infolge Eingliede=rung der Arbeitslosen in den Arbeitsprozeß sind unverrückbare Ziele. Die Schleuderpreise haben aufgehört. Die Gesundung des Bauernstandes und seine Festhaltung auf seiner Scholle sind Erfolge des nationalsozialistischen Ausbaues. Un deutschen Bauern gesundet das deutsche Volk.

Der deutsche Bauer ist bodenverbunden, der feste Kern, aus dem sich die deutsche Volkwerdung kristallisiert.

Eine dankbare Anerkennung fand die Nachricht, daß sich die Ostpreußischen Großgrundbesitzer "voll überzeugt hinter das Rettungswerk des Reichskanzlers" gestellt hätten. Sie beschlossen am 24. August in Königsberg:

"Die versammelten Vertreter des alteingesessenen Großgrundbesitzes der Provinz, in Sonderheit die der Fideikommisse, die in alter Tradition und Pflichterfüllung ihren Königen mit Blut und Gut dienten, stehen voll überzeugt hinter dem Rettungswerk unseres Reichskanzlers Adolf Hitler. Nachdem die

Neubildung des Bauerntums von der Reichsregierung begonnen, werden wir freudigen Herzens hieran mitarbeiten und, falls es an Land fehlt, dieses, soweit es an uns liegt, zur Verfügung halten.

In Fortführung alter Ueberlieferung wissen wir, daß Besitz verpflichtet und nur der mit dem Boden verwachsene Landstand nach dem Wort unseres Kanzlers das Fundament des nationalsozialistischen Staates nach innen und außen sein wird. Für die Erweiterung des Bauernstandes kommen in erster Linie neben den nachgeborenen ostpreußischen Bauernsöhnen unsere alteingesessenen Landearbeiter, unsere treuesten und bewährtesten Mitarbeiter in Krieg und Frieden in Frage . . . .!"

Auch der alte Gau Ostmark, dessen Schirmherr Oberpräsident Koch ist, schuf bereitwilligst durch Landspenden neue Siedlungsmöglichkeiten.

Nationalsozialismus der Tat! Gemeinnutz geht vor Eigennutz! Die versöhnte Volksgemeinschaft ist im Werden!

Die nationalsozialistische Kulturpolitik geht den Weg der Mission des Führers in der Richtung: eine Schule — ein Erzieherstand — ein Volk! Hans Schemm hat die Aufgabe des Lehrers im Geiste Adolf Hitlers in wunderbaren Worten gekennzeichnet:

"Der deutsche Lehrer steht nun mitten in diesem Geschehen, und es ist wohl eine Selbstwerständlichkeit, daß er auf die Höhen dieser Zeit hinaufklettert und sie begreift in ihrem ganzen Ausmaße. Es wäre in dieser großen Zeit eine Bankerotterklärung der deutschen Erziehung, wenn deutsche Lehrer und Erzieher nach einem Tag von Potsdam, nach dem Tag der Arbeit, der durch ganz Deutschland klang und sang und marschierte, nach dem Hissen der schwarz-weiß-roten und der Hakenkreuzschne — wenn nach all diesem Geschehen der deutsche Lehrer nicht begreisen wollte und nicht begrissen hätte, um was es geht, wenn er nicht aus den Tiesen der Volksseele heraus den Sehnsuchtsschrei gespürt hätte; ich sage bewußt: nicht bloß gehört, ich sage gespürt hätte, der da lautet: Wir Deutschen wollen wieder ein Volk werden. Volkwerdung heißt die Ueberschrift über unsere Zeit."

Rundfunk, Film und Presse werden bewußt in den Dienst der deut= schen Volkwerdung gestellt.

"Schon im letten Abschnitt des Rampses um die nationale Erhebung Deutschlands waren für die Führer der Nation Rundfunk und Film nicht zu entbehrende Helser. Jedoch sind die Möglichkeiten ihrer Verwendung und Instienststellung bei dem Werke der Einigung und Befreiung unseres Volkes noch längst nicht erschöpft. Für alle Altersstufen und modernen Gemeinschaftsformen müssen diese volkspädagogischen Mittel eine inhaltliche Bestimmung und mesthodische Gestaltung erfahren." (Dr. Goebbels.)

Die Höhepunkte zeitgeschichtlichen Erlebens auf dem Wege der Einigung Deutschlands erlebt das ganze deutsche Volk durch das Wunder des Rundfunks und durch die technischen Hochleistungen der Uebertragungen bei den unzähligen gigantischen Massenversammlungen sowie anschließend durch die gewaltige Eindrucksfähigkeit der nationalsozialistischen Tonsilme.

Ministerialrat Dreßler=Undreß machte am 9. August im Kölner Funkhaus u. a. folgende Aussührungen:

"Wir haben es gelernt, die Ereignisse immer nur als vollendete Tatsachen anzusehen. Wir haben die nationalsozialistische Revolution nicht vorbereitet, sons dern diese nationalsozialistische Revolution war ein elementarer geschichtlicher Vorgang, durch den in uns die große Kraft wuchs, die siegreich sertig wurde mit dem Geschehen der Zeit. Wenn am 30. Januar unsere nationalsozialistische Arbeit einen gewissen Abschluß fand, dann fand auch zugleich die bisherige propagandistische Methode unserer Bewegung einen zeitlichen Abschluß. Im Ansang war die Propaganda, daraus entstand dann die SU aus dem Willen und dem inneren Zwang zu heroischer einsatzbereiter Kraft, zum Einsatz für die nationalsozialistische Bewegung. Der alte Staat und seine Verwaltung standen abseits vom Volksgenossen und gingen nur dann ins Volk, wenn eine Krise da war. Der nationalsozialistische Staat lebt im Volke für das Volksganze, und die Vildung und Konstitution des Reichsministeriums für Volksaussstlärung und Propaganda ist der erste historische Schritt, der der Entwicklung

zum nationalsozialistischen Staat Ausdruck verleiht. Dieser nationalsozialistische Staat der Zukunft, in der Urt aufgebaut wie sein Bropagandaministerium, ga= rantiert die Vollendung unserer Ziele. Jett gilt es, der vielfältigen Kräfte und Mittel eingedenk zu sein, die für die Neuordnung des Staates in Frage kommen. Entscheidend ist das Volk allein. Die Neuentwicklung des Rundfunks geschieht zwar von der Technik aus, um dann zur geistigen Hauptaufgabe zu gelangen. Die Technik hat sich aber grundsätzlich umzustellen und die bisherige Gestal= tungsart, die den Menschen zum Sklaven der Technik macht, hat radikal aufzu= hören. Die großen Aufgaben, die der nationalsozialistische Rundfunk vorerst zu erfüllen hat, sind die Schaffung von Ordnung und Sauberkeit in der Verwal= tung der Rundfunkbetriebe, die Dienstbarmachung des Mikrophons und der gesamten Produktion für das Volksganze. Die Schaffung der Rundfunkkammer, der Filmkammer und der Pressekammer und ihre Zusammenfassung zu einer großen Reichskulturkammer gewährleistet den Zusammenschluß der Arbeiter des Kopfes und der Faust zu einer einheitlichen großen Organisation. Ein un= geheures Stück Arbeit wartet unser und des Rundfunks. Doch wir erreichen das, was wir uns vorgenommen haben, so wahr es eine nationalsozialistische Idee, eine nationalsozialistische Bropagandaarbeit und unseren herrlichen Führer Adolf Hitler gibt!"

Die große kulturpolitische und gemeinschaftsbildende Aufsabe des Funks im nationalsozialistischen Deutschland wurde durch den personlichen Besuch der Berliner Funkausstellung (18. bis 27. August 1933) durch den Reichskanzler und Reichskropagandaminister sichtbar unterstrichen. Die Ausstellung zeigte erstmalig den guten und preiswerten Volksempfän=ger für jede deutsche Familie. Eine bedeutsame Anregung Dr. Goebbels war dadurch erfüllt. Im besonderen stand die Berliner Funkausstellung unter dem Leitmotiv "Darstellung der engen Verbundenheit von Volk und Staat durch den Rundfunk".

Der Rundfunk steht im Dritten Reich unter dem nationalsozialistischen Leit= stern "Blut und Boden". Einige Stichworte seien genannt: Stunde der



Nr. 60 Der Führer in Dortmund 1933



Ar. 61 Vorbeimarsch der Vortmunder SA



Ar. 62 Vor der Krolloper — Hitler kommt

Nation, deutsche Geographie, Geschichtsbildung in der Reihe von der Orts-Familien-Stammesschicht zur deutschen Geschichte, Volkskunde, Heimatliteratur, Natur= und Tierschutz, Bau= und Denkmalpflege, Auslands= und Grenzlands= deutschtum.

Der Rundfunk hat vor allem Adolf Hitlers Geist bis ins kleinste deutsche Dorf hineinzutragen.

Alehnlich der Film, der in bisher beispiellosem Ausmaß national=
sozialistisches Erleben Millionen deutscher Volksgenossen im Tonfilm,
fortlaufend vermittelt — durch die Landesfilmstelle der NSUP über ein
immer engmaschiger werdendes, sich über ganz Deutschland hinziehendes Netz
von Spielstellen. Oberregierungsrat Urnold Raether im Propagandamini=
sterium führte diese Formung des neuen deutschen Menschen mit
Hilfe des Filmes energisch und zielsicher durch.

Die geschichtliche Bildung der Jugend und des Volkes im völkischen Staat hat auf das Wesentliche der Entwicklung deutschen Volkwer= dens anzuzielen, den Nationalstolz zu fördern und ganze Deutsche zu er= ziehen. Das sind die Richtlinien, die der Führer selbst in seinem Buch "Mein Kampf" gegeben hat. Es ist bekannt, daß Udolf Hitler in seiner Schulzeit einen tüchtigen Geschichtslehrer hatte und daß er von Jugend an sich mit geschichtlichen Studien befaßte. Seine Forderungen über die geschichtliche Erziehung der Deutschen, besonders der deutschen Jugend, lauten:

"Der Hauptwert liegt im Erkennen der großen Entwicklungs = linien. Je mehr der Unterricht (unter Kürzung des Stoffes) darauf beschränkt wird, um so mehr ist zu hoffen, daß dem Einzelnen aus seinem Wissen später ein Vorteil erwächst, der summiert auch der Allgemeinheit zugute kommt. . ."

"Wenige Lehrer begreifen, daß das Ziel gerade des geschichtlichen Unterrichts nie und nimmer im Auswendiglernen und Herunterhaspeln geschichtlicher Daten und Ereignisse liegen kann; daß es nicht darauf ankommt, ob der Junge nun genau weiß, wann diese oder sene Schlacht geschlagen, ein Feldherr geboren wurde oder gar ein (meistens sehr unbedeutender) Monarch die Krone seiner

Uhnen auf das Haupt gesetzt erhielt. Nein, wahrhaftiger Gott, darauf kommt es wenig an. Geschichte "lernen" heißt die Kräfte such en und sinden, die als Ursachen zu senen Wirkungen führen, die wir dann als geschichtliche Ereignisse vor unseren Augen sehen. Die Kunst des Lesens wie des Lernens ist auch hier: Wesentliches behalten, Unwesentliches versgessen!"....

mittel zu erblicken zur Förderung des Nationalstolzes. Die gesamte Geschichte muß von diesem Gesichtspunkt aus gelehrt werden. Aus der Unzahl all der großen Namen der deutschen Geschichte sind die allergrößten herauszugreisen und der Jugend in so eindringlicher Weise vorzusühren, daß sie zu Säulen eines unerschütterlichen Nationalgefühls werden. Planmäßig ist der Lehrstoff nach diesen Gesichtspunkten aufzubauen, planmäßig die Erziehung so zu gestalten, daß der junge Mensch beim Verlassen seiner Schule nicht ein halber Pazifist, Demokrat oder sonst was ist, sondern ein ganzer Veutscher."

Die deutsche Studentenschaft hat sich die Grundsätze zu eigen gemacht: Die nationalsozialistische Revolution verlangt Disziplin, Einordnung in die Volks=gemeinschaft, in die Arbeitsfront aller schaffenden deutschen Menschen, Dienst an der Gemeinschaft, Selbsthilfe. Der neue Typ des deutschen Studenten ist der Volksgenosse im Geiste Adolf Hitlers.

Der Beamte im neuen Reich fühlt sich gleichfalls als Volksgenosse unter Volksgenossen. Das deutsche Volk habe sich, wie der Reichsleiter der NS=Beamtenabteilung einmal ausführte, wiedergefunden; es gebe keinen Arbeiter, keinen Beamten, keinen Angestellten mehr, es gebe nur noch ein einiges Deutsches Volk. — Das seidie Größe der geschicht=lichen Sendung Adolf Hitlers.

Die Kunst wird Seelengestalter des neuen deutschen Menschen. Sie wird wieder deutsche Kunst tiefsten inneren Lebens idealistischer Auffassung. Die Scheinkunst der "Repräsentanten des Zerfalls" der gottlob zurückliegenden

Zeit hat der Führer in seiner Nürnberger Rede über "Rasse, Volk und Kunst" gegeistelt:

"Entweder waren die Ausgeburten ihrer damaligen Produktion ein wirklich inneres Erleben, dann gehören sie als Gefahr für den gesunden Sinn unseres Volkes in ärztliche Verwahrung, oder es war dies nur eine Spekulation, dann gehörten sie wegen Betruges in eine dafür geeignete Anstalt!"

Der Einigkeitsgedanke allen kunstlerischen Schaffens seierte wieder seine Auferstehung.

Die Mission Adolf Hitlers, die deutsche Volkwerdung, war immer ein Kampf um die deutsche Seele, eine politisch=kulturelle, geistig künstlerische Aufgabe.

Film und Funk, Schauspiel und Tonkunst als helfende Kräfte zur Erfüllung der deutschen Sendung haben in Nürnberg aus dem Munde des Künstlers wegweisende Unregungen und Verpflichtungen erhalten. Wahre Kunst dem Volke! Die Kunststätten werden Volk serziehungsstätten im nationalsozialistischen Staat!

Die Banreuther Wagner=Festspiele 1933, die in Gegenwart des Führers festlich begangen, sahen zum ersten Male Besucher der nationalsozialistischen Bewegung aus allen Teilen Deutschlands, die der Einladung der Reichseregierung gefolgt waren, nach Banreuth eilten und aus Banreuth die Offensbarung von dem Geheimnis der deutschen Seele mit nach Haus nahmen.

Wie der Gesundung der deutschen Seele nimmt sich der Nationalsozialismus mit eiserner Energie auch der körperlichen Gesunderhaltung des Volkes an.

Die umwälzende Erneuerung des deutschen Volkes durch den National= sozialismus geht den Dingen überall auf den Grund, fängt überall mit den Wurzeln an. Dieser Grundsatz gilt auch für die Bevölkerungspolitik im neuen Reich, die früher dem Nachwuchs mit minderwertigen und verbrecherischen Erbanlagen in falschem Humanitätsdusel eine kostspielige und unverständliche Pflege angedeihen ließ. Dem sichtbaren Rasseverfall stellt der Nationalsozialis=

mus fortan eine planvolle Aufartung entgegen. Des Führers Wort wird durchgeführt:

Wer körperlich und geistig nicht gesund und würdig ist, darf sein Leiden nicht im Körper seines Kindes verewigen. Der Staat muß dafür Sorge tragen, daß nur, wer gesund ist, Kinder zeugen darf. Umgekehrt aber muß es als verwerslich gelten, gesunde Kinder der Nation vorzuenthalten!

Die Familien= und Rasseforschung ist lebhaft in Gang gekommen. Der traditionsbewußte, gesunde und frohgestimmte Mensch wird zum Ideal. Es ist klar, daß der deutschen Mutter, der Erzieherin des Nachwuchses, besondere Aufgaben erwachsen.

Zur erfolgreichen und einheitlichen Durchführung der Aufgaben der deutsschen Frau im neuen Reich sind die NS=Frauenschaften, alle konfessionellen und nichtkonfessionellen Frauenverbände Deutschlands in die deutsche Frauen= front unter Führung des Landrats Dr. Krummacher eingegliedert worden.

So wird denn die deutsche Frau durch die nationalsozialistische Erneuerung wieder die echte deutsche Frau, die Hüterin der heiligen Flamme des Familien= herdes, die deutsche Mutter und Gefährtin wie sie den Weltkrieg mutig über= stand und die Jahre der Arbeitslosigkeit und Not heroisch überwindet. Sie ist das stärkste Bollwerk gegen Zersetzung und Bolschewismus als Mittelpunkt der Familie, der Reimzelle des Staates, der Grundpfeiler der zu bauenden deut= schen Volksgemeinschaft. Infolgedessen wird sie auf dem Wege der geschichtlichen Sendung Adolf Hitlers nicht zuruckgedrängt, sondern zu höchstem deutschen Frauentum emporgeführt. Und wenn der Weg zur deutschen Volkssendung noch einige Zeit umschattet ist von Not und sich einstellender Mutlosigkeit, da Krau Sorge nicht sofort verschwindet, ist es die nationalsozialistische Frau, die im unerschütterlichen Vertrauen zum Führer den Verfall der Familie und die Verwahrlosung der Jugend zu verhindern besonders mit beauftragt Nicht Mann = Frauen will der Nationalsozialismus, sondern die deut = sche Frau tiefsten Gemutes, klarer Erkenntnisse, festester Gesundheit. Die körperliche Ertüchtigung tut ihr, der Mutter oder der zukünftigen Mutter, not.



Ar. 63 Reichspräsident v. Hindenburg und Reichskanzler Adolf Hitler beim König von Schweden Reichskanzler Hitler, Reichsaußenminister von Neurath und Vizekanzler von Papen auf den Stufen der schwedischen Gesandtschaft



Ar. 64 Der 1. Mai 1933 in Berlin Reichspräsident von Hindenburg und Reichskanzler Adolf Hitler bei der Anfahrt zur Kundgebung

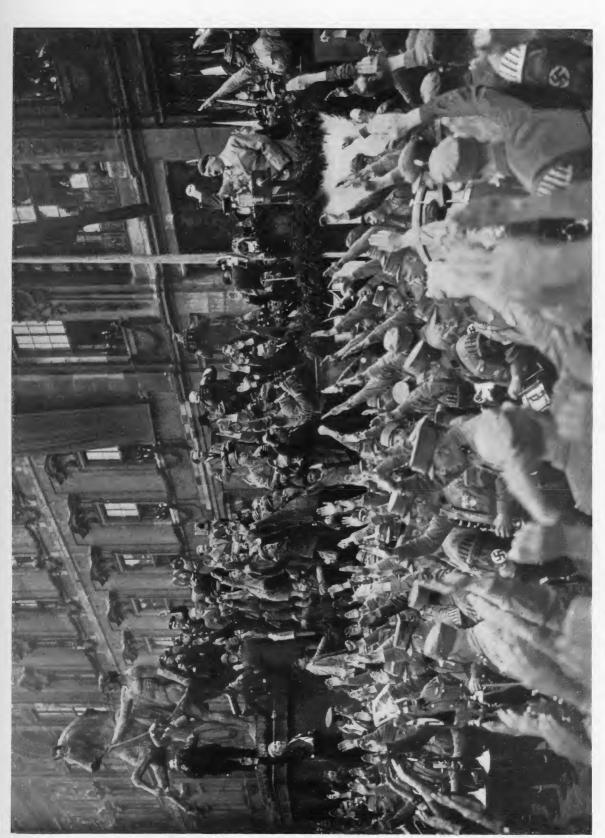

Ar. 65 Reichskanzler Adolf Hitler spricht am Sag der deutschen Arbeit

Das Frauendienstsahr als freiwilliger Arbeitsdienst ist ein wertvolles Glied in der nationalsozialistischen Mädchenerziehung. — Sie sind wieder die Pflegerin deutscher Art und Familientradition, schützen rassische Grundsäte. Sie trägt einen großen Teil der Mitverantwortung für ihre eigene Gesundheit und der ihrer Familienmitglieder. Die Volksgesundheit und die rassische Aufatmung des deutschen Volkes ist mit in ihre Hand gelegt, sowie das politische Miterleben und Mitgestalten der deutschen Volkswerdung. Die notwendige wissenschen Untsessellen der deutschen Volkswerdung. Die notwendige wissenschaftliche Schulung geht von der Tatsache aus, daß Vreiviertel des deutschen Volksvermögens in der Hauswirtschaft durch die Hand der deutschen Frau geht. Sie soll der öbenomische Finanzminister der Familie sein mit einem klaren Einblick in die wirtschaftlichen Lebensnotwendigkeiten Veutschlands. Die Frau im nationalsozialistischen Staat ist daher die treue Mitkämpferin zum Ausstschlands. Für diesen Kampf wird sie in der NS-Frauenschaft geschult. Die zusammengeschlossenen nationalsozialistischen Frauen bauten so mit an der deutschen Zukunft im Geiste Adolf Hitlers.

Der Unbruch einer neuen Zeit hat im nationalsozialistischen Deutsch= land mit elementarer Gewalt eingesetzt. Große Gemeinschaftserlebnisse, ein gemeinsamer Arbeitswille, eine ehrliche Schicksalsgemeinschaft formen Adolf Hitlers erstrebte und erkämpfte soziale Volksgemeinschaft. Der Sinn für heldenhaftes Wesen blüht neu auf. Die völkisch bedingte deutsche Kultur er= schließt sich in reichster Entfaltung. Die Rassenhygiene wird zur Grundlage der an Seele und Körper gesundeter neudeutscher Menschen.

Als der italienische Minister Bothai Deutschland bereist hatte, erklärte er, er sei zum ersten Mal in Deutschland gewesen und sei mit vielen Erwartungen gekommen. Er habe sich aber die Kraft des Nationalsozialismus und seiner Idee als Machtsaktor im Staat nicht so elementar vorgestellt.

Und die Erklärung dieses wunderbaren geschichtlichen Geschehens? — Im nationalsozialistischen deutschen Staat schart sich eine Mil= lionengefolgschaft in felsenfestem Vertrauen um ihren un= vergleichlichen Führer Adolf Hitler.

Ganz Deutschland war ergrissen von dem ungeheuren Erlebnis des 30. Ja= nuar 1933. Man fühlte es, man begriss es: eine neue Zeit war angebrochen! Die Vergangenheit versank wie ein furchtbarer Traum! Die deutsche Schande war ausgelöscht! Die deutsche Shre war wieder hergestellt.

Die deutsche Revolution riß das deutsche Volk wieder hoch. Am 1. Mai, am "Tag der nationalen Arbeit", stieg die Ehre der deutschen Arbeit und des deutschen Arbeiters aus Proletenfron und Wohlfahrtsmakel wieder zur alten ethischen Reinheit und Freiheit empor.

Ehret die Arbeit und achtet den Arbeiter! So klang es von allen deutschen Lippen, so drang es erlösend aus allen deutschen Herzen!

Die Eingliederung des deutschen Arbeiters und sein inner= licher Einbau in die deutsche Volksgemeinschaft nahm am 1. Mai 1933, an diesem unvergestlichen "Tag der nationalen Arbeit", unter dem Jubel Gesamtdeutschlands ihren seierlichen Ansang.

Adolf Hitlers jahrelanges Ringen um die Seele des deutschen Arbeiters begann sich an diesem denkwürdigen Tage zu erfüllen. Die Tore zur deutschen Volksgemeinschaft, festlich geschmückt, waren für den deutschen Arbeiter in aufrichtiger Freude weit geöffnet.

Durch alle Hirne drang die zuversichtliche Erkenntnis:

Der deutsche Arbeiter gehört zu Adolf Hitler!

Der schaffende deutsche Mensch war wieder zu dem beglückenden und erhebenden Gefühl vom Adel der Arbeit erwacht. Wem gebührt der Ehren-Titel der "Deutschen Arbeit"? — Nach der klaren Begriffserklärung des Ministerpräsidenten Göring: "Dem Arbeiter im besten Sinne des

Wortes, gleichgültig, wo er immer stehen mag, ob im Ehrenkleide des Soldaten, ob am Gelehrtenpult, ob am Schraubstock oder am Pflug, ein seder nur beseelt davon, Deutschland wieder groß, Deutschland wieder ehrlich zu machen".

Die Erlösung aus proletarischer, seelischer Gedrücktheit oder Vershetzung dankt der deutsche Arbeiter dem Führer, der die Meinungen in den Röpfen der Arbeiterschaft selbst kennen lernte, als er in Wien und München inmitten seiner Arbeitskollegen sein Leben fristete, sein tägliches Brot mühssam verdienen mußte.

Wer und was ist eigentlich das deutsche "Proletariat"?

Diese Frage stellte und beantwortete der Führer in einer Unsprache bereits am 24. April 1923. Er entwickelte die Stellung des deutschen Arbeiters im nationalsozialistischen Staat und hob eindeutig hervor, daß es ohne den deutschen Arbeiter nimmermehr ein Deutsches Reich gäbe.

Im einzelnen führte Adolf Hitler auß: "Ich lehne den Außdruck Proletariat ab. Der, der das Wort geprägt hat, der Jude, meint damit nicht den Unterdrückten, sondern den Handarbeiter. Und als Bourgeois bezeichnet er rundweg den geistigen Arbeiter. Er unterscheidet nicht nach der Lebensführung, sondern lediglich nach der geistigen oder körperlichen Bestätigung. Und in dieser brandenden Masse der Handarbeiter erkannte der Jude eine neue Macht, die vielleicht zum Instrument für die Erreichung dessen werden konnte, was sein letztes Ziel ist: Weltherrschaft, Zertrümmerung der nationalen Staaten.

Und während der Jude diese Massen "organisiert", organisiert er gleich=
zeitig auch die Wirtschaft. Die Wirtschaft wurde entpersönlicht,
d. h. judaisiert. Sie verlor den arischen Charakter der Arbeit und wurde zum
Spekulationsobsekt; Unternehmer und Arbeiter wurden außein=
andergerissen: hier eine Macht des Unternehmers, dort eine Macht
des Arbeitnehmers. Dersenige, der diesen Klassenzustand schuf, war der gleiche,
der die Massen gegen diesen Zustand führte. Er führte sie aber nicht gegen

seine südischen Brüder, sondern gegen die letzten Reste der unabhängigen nationalen Wirtschaft.

Und diese, das Bürgertum, das auch schon versudet war, stemmte sich gegen das Anpochen der breiten Massen auf Besserung ihrer Lebenshaltung. So gelang es den Judenführern, den Massen die marxistische Propaganda in das Gehirn einzuhämmern: "Dein Todseind ist der Bürger. Wenn er nicht wäre, wärest du frei." Ohne die grenzenlose Blindheit und Dummheit unseres Bürgertums wäre der Jude niemals zum Führer der deutschen Arsbeiterschaft geworden. Zur Dummheit gesellte sich der Stolz, d. h. die "Bessere Schicht" hat es unter ihrer Würde gehalten, zum "Plebs" hinunterzusteigen. Die Millionen deutscher Volksgenossen wären ihrem Volk nicht entsremdet worden, wenn die führenden Schichten sich um sie gekümmert hätten.

Lassen Sie die Hossnung fahren, daß von Rechts etwas zu erwarten ist für die Freiheit des deutschen Volkes! Da sehlt das Elementarste: der Wille, der Mut und die Energie. Wo liegt dann die Kraft noch im deutschen Volk? Sie liegt, wie immer noch, in der breiten Masse. Da schlummert die Energie und wartet auf den, der sie aufruft aus ihrem bisherigen Schlummer und sie hineinwirft in den Schicksalskampf der deutschen Rasse.

Der Rampf, der allein Deutschland freimachen kann, wird ausgefochten werden mit den Kräften, die aus der breiten Masse herausquellen. Ohne den deutschen Arbeiter erhalten sie nimmermehr ein Deutsches Reich! Nicht in unseren politischen Salons liegt die Kraft der Nation, sondern in der Faust, in der Stirn und im Willen der breiten Massen. Es ist wie immer: Die Befreiung kommt nicht von oben herunter, sondern sie wird von unten herausspringen.

Wenn sie nach einer Kraft suchen, die uns frei machen kann, dann wenden Sie den Blick hinunter und hinein in die Millionen unseres Volkstums. Dann legen Sie sich aber auch die Frage vor: Wie kann diese Menge für

das deutsche Volk gewonnen werden? Wir fordern nichts, was nicht für unser eigenes Volk wäre. Wenn wir heute von sedem das Höchste verlangen, so nur, um ihm und seinem Kinde das Höchste wieder geben zu können: die Freiheit und die Achtung der übrigen Welt.

So ist heute unsere Bewegung gegen zwei Extreme als schärfstes Extrem eingestellt. Dem von Rechts müssen wir sagen: Laß ab von deiner Habsucht, lerne Opfer bringen für dein Vaterland! Dem von Links müssen wir sagen: Laß ab von deinem Wahnsinn der Selbstzerstörung, laß ab von dem Irrsinn des Glaubens an andere. In deinem Volk liegt die Kraft. Wenn du die verschüttest, wirst du nie erlöst werden!

Beide aber mussen lernen, daß in der Volksgemeinschaft nur der ein Recht hat zu leben, der bereit ist, für die Volksgemeinschaft zu ar=beiten. Nur dann, wenn seder seinen redlichen Teil von Pflichten für sein Volk übernimmt, wird sich einst auch wieder ein Band schlingen um alle.

Sie mussen sich gegenseitig wieder achten lernen, der Arsbeiter der Faust und umgekehrt. Reiner von beiden bestünde ohne den anderen. Die beiden gehören zusammen und aus diesen beiden muß sich ein neuer Mensch herauskristallisieren — der Mensch des kommenden Deutschen Reiches.

Was wir wollen ist nicht ein Drohnenstaat, sondern ein Staat, der sedem das gibt, worauf er auf Grund seiner Tätigkeit ein Recht hat. Wer nicht ehrlich arbeitet, soll nicht Staat sbürger sein. Der Staat ist nicht die Plantage fremder Kapitalsinteressen! Das Kapital ist nicht die Herrin des Staates, sondern sein Diener. Deshalb geht es nicht an, daß der Staat in die Abhängigkeit des internationalen Leihkapitals gebracht wird. Und wenn man glaubt, daß das sich nicht vermeiden läßt, dann wundere man sich nicht, wenn niemand bereit ist, für diesen Staat sein Leben zu geben. Verner muß das größte Unrecht korrigiert werden, das heute noch auf unserem Volke und auf fast allen Völkern lastet. Wenn in einem Staat nur der

Staatsbürger ist, der ehrlich arbeitet, dann hat jeder auch das Recht, zu verlangen, daß in seinen alten Tagen Sorge und Not von ihm ferngehalten werden. Dann ist die größte soziale Tat vollbracht.

Bitterschwer drückt die Zeit auf unser Volk. Wir wissen nicht, was die nächsten Wochen über uns bringen werden. Aber eines muß die Zeit bringen: im ganzen Volk den heiligen Willen zu wecken, das, was mithalf, diese Not über unser Volk heraufzubeschwören, zu beseitigen. Es muß Ihr Wille werden, daß es anders wird. Und wenn es Ihr Wille ist, dann wird es auch mit Deutschland anders werden, auf daß sie wieder wissen, daß dieses Vaterland wirklich Vaterland ist seiner Bürger!"

So Adolf Hitler am 24. April 1923!

Erst zehn Jahre später sollte der schaffende deutsche "Mensch des kom= menden Deutschen Reiches", den der Führer in seiner inneren Schau bereits im Jahre 1923 so tief ersehnte, seine Formung erfahren. Am 10. April 1933, im neuen Reich, wurde das Gesetz verkündet:

"Geset über die Einführung eines Feiertages der nationalen Arbeit."

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit ver= fündet wird:

- § 1. Der 1. Mai ist der Feiertag der nationalen Arbeit.
- § 2. Für diesen Tag finden die für den Neusahrstag geltenden reichs= und landesgesetzlichen Bestimmungen Anwendung. Weitere Bestimmungen kann der Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit dem Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda erlassen.

Berlin, den 10. April 1933.

Der Reichskanzler. Udolf Hitler.

Der Reichsminister des Innern.

Fric.

Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. Dr. Goebbels.

Ein würdiger Feiertag des erwachten deutschen Volkes sollte der 1. Mai 1933 werden! Bei der Bedeutung dieses einzigartigen Tages auf dem Weg zur deutschen Volksgemeinschaft mußte das Volk wissen, worum es ging, wie die festlichen Vorbereitungen getroffen werden sollten.

Dr. Goebbels wandte sich:

"Un das ganze deutsche Volk!

Die Regierung der nationalen Revolution hat den 1. Mai zum Feiertag der nationalen Arbeit erhoben. Sie will damit zum Ausdruck bringen, daß die Verbundenheit des ganzen deutschen Volkes mit der nationalen Arbeit, ihren Schöpfern und Trägern eine unlösliche und schicksalgegebene ist. Zum ersten Male wieder seit Jahrzehnten innerer Zerklüftung und parteipolitischer Zerrissenheit erhebt sich über Zank und Hader der unsterbliche Geist deutschen Volkstums, verklärt und geläutert durch den Segen der schaffenden Arbeit.

Der Marxismus liegt zertrümmert am Boden. Die Organisationen des Klassenkampfes sind zerschlagen. Nicht aus reaktionären oder gar volks und arbeiterseindlichen Beweggründen haben wir den Kampf gegen die kultursbedrohende Gefahr des Bolschewismus geführt. Der Marxismus mußte sterben, damit der deutschen Arbeit ein Weg zur Freiheit gebahnt werden konnte. Die Schranken von Klassenhaß und Standesdünkel wurden niedergerissen, auf daß Volk wieder zu Volk zurückfand. Nun stehen wir vor der schweren und verantwortungsvollen Aufgabe, nicht nur das deutsche Arbeitertum zum sozialen Frieden zurückzuführen, sondern es als vollsberechtigtes Glied in den Staat und in die Volksgemeinssschaft mit einzufügen.

Wo ehedem marxistische Haßgesänge ertonten, da werden wir uns zum Volk bekennen. Wo einst die Maschinengewehre der roten Weltbeglückerknatterten, da wollen wir dem nationalen Frieden der Stände die Brescheschlagen. Wo früher der Geist eines öden Materialismus triumphierte, da wollen wir, sußend auf dem ewigen Recht unseres Volkes auf Kreiheit, Ur-

beit und Brot, in einem neuen, glühenden Idealismus die nationale Ver= bundenheit aller Stände, Stämme und Berufe zu einem einigen Deutschland vor unserem Volk und vor der ganzen Welt bekunden.

Ehret die Arbeit und achtet den Arbeiter!

Stirn und Faust sollen einen Bund schließen, der unlösbar ist. Der Bauer hinter dem Pflug, der Arbeiter an Amboß und Schraubstock, der Gelehrte in seiner Studierstube, der Arzt am Krankenbett, der Insgenieur bei seinen Entwürfen, sie alle werden sich am Tag der nationalen Arbeit bewußt werden, daß die Nation und ihre Zukunft über alles geht, und daß jeder an seinem Platz daß gilt, waßer dem Vaterland und damit dem allgemeinen Besten zu geben bereit ist.

In gewaltigen nationalen Feiern wird die Reichsregierung mit dem Volkt zusammen diesen Festtag begehen. Die ganze Nation wird aufge=rufen, daran tätigen Unteil zu nehmen. Für einen Tag stehen die Räder still und ruhen die Maschinen. Deutschland ehrt die Urbeit, von deren Segen das Volk ein ganzes Jahr leben soll.

Männer und Frauen! Wir rufen Euch auf in Stadt und Land! Deutsche Jugend! Un Dich vor allem geht unser Appell! Der 1. Mai soll das deutsche Volk einig und geschlossen sehen und ein Zeichen sein für die ganze Welt, daß Deutschland erwacht ist und den Wegzu Freiheit und Brotsucht und findet.

Laßt an diesem Tage die Arbeit ruhen!

Bekränzt Eure Häuser und die Straßen der Städte und Dörfer mit frischem Grün und mit den Fahnen des Reiches!

An allen Last= und Personenautos sollen die Wimpel der nationalen. Erhebung flattern!

Rein Zug und keine Straßenbahn fährt durch Deuschland, die nicht mit Blumen und Grün geschmückt ist!

Auf den Fabrikturmen und Bürohäusern werden feierlich die Fahnen des Reiches gehißt!

Kein Kind ohne schwarz-weiß-roten oder Hakenkreuzwimpel!

Die öffentlichen Gebäude, Bahnhöfe, Post= und Telegraphenämter werden in frischem Grun erstehen!

Die Verkehrsmittel tragen Fahnenschmuck!

Wir sind ein armes Volk geworden. Aber die freudige Lebensbesahung, den Mut zum Schaffen, den trotzigen Optimismus, der alle Hindernisse über=windet, lassen wir uns von niemanden nehmen!

Das ganze Volk ehrt sich selbst, wenn es der Arbeit die Ehre gibt, die ihr gebührt.

Deutsche aller Stände, Stämme und Berufe, reicht Euch die Hände! Geschlossen marschieren wir in die neue Zeit hinein!

Es lebe unser Volk und unser Reich!

Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. Dr. Goebbels."

Der Ehrentag des deutschen Arbeiters begann. Ganz Deutschsland war festlich geschmückt. Freude und befreiendes Lächeln auf allen Gessichtern. Der deutschen Jugend grub sich dieses nationale Erlebnis tief in die Seele. Auch für die Reichswehr wurde der 1. Mai 1933 "ein Tag der Feier und der Besinnung". Reichswehrminister von Blomberg richtete einen Erlaß an die Reichswehr, in dem es heißt:

"Ein starkes Deutschland muß wehrhaft sein. Ein wehrhaftes Deutschland aber ist nicht zu denken ohne tiefe innere Verbundenheit zwischen der Wehrmacht und dem ganzen Volk und ohne tätige Mithilfe des deutschen Arbeiters. Was der deutsche Arbeiter schafft, wird der deutsche Soldat schützen, und beide sind einig in ihrem Ziel: Alles für Deutschland!"

Arbeiter = Vertreter standen in allen Teilen Deutschlands am Mikro= phon und sprachen als deutsche Arbeiter zum deutschen Volke!

Arbeiter=Vertreter aus allen deutschen Gauen eilten im Flugzeug nach der Reichshauptstadt.

Nun standen sie da, als Repräsentanten der gesamten deutschen Arbeiter=schaft, Aug in Aug mit dem Reichspräsidenten und dem Volkskanzler.

Denkwürdige Minuten!

Adolf Hitler hatte sie jahrelang herbeigesehnt!

Nun sprach er in Gegenwart des Reichspräsidenten zu seinen deutschen Arbeitern herrliche Worte von dem Adel und von der Würde des deutschen Arbeiters, von seiner Eingliederung in die deutsche Volksgemeinschaft, von seiner Würdigung durch des Reiches ehrwürdigen Präsidenten:

"Ich glaube, es ist für Sie alle, die Sie hier in diesem ehrwürdigen Saal versammelt sind, den Herrn Reichspräsidenten zu begrüßen, viel= leicht der größte Tag Ihres Lebens. Sie werden sich diese paar Minuten für Ihr Leben merken, und Sie werden daraus in Ihre Heimat zurücktragen die Ueberzeugung, daß die deutsche Arbeit und die deutschen Arbeiter hier, in des Reiches Hauptstadt, vom Herrn Reichspräsiden= ten selbst die Ehrung und die Würdigung ersahren, die die deutsche Arbeit und die deutschen Arbeiter beanspruchen können. Sie werden daraus auch ersehen, wie unwahr und unrichtig die Behauptung ist, daß etwa die Umwälzung, die sich in Deutschland vollzogen hat, sich gegen den deutschen Arbeiter richtet.

Im Gegenteil, ihr innerster Sinn und ihr klarer Zweck ist, die Millio= nen unserer deutschen Arbeiter einzugliedern in die deut= sche Volkägemeinschaft und damit wirklich innerlich einzubauen in unser Heiliges Deutsches Reich."

Der anbrechende junge Morgen und Vormittag des denkwürdigen 1. Mai 1933 gehörte der deutschen Jugend. Sie erlebte den "Tag der nationalen Arbeit" überall mit dem Gelöbnis, die Jahre des Lernens richtig zu nutzen

in Behorsam und Kameradschaftlichkeit, um sich so für die dereinstige Lebens= arbeit im Dienste der deutschen Volksgemeinschaft zu erziehen. Die gesamte Berliner Jugend, gleichgültig ob Volksschüler, höherer oder Fachschüler oder Student, hatte zunächst das große Glück, von dem jugendlichen Reichsminister Dr. Goebbels begeistert zu werden zu gläubigem Optimismus, zum echten, idealen Gemeinschaftsgeist und zur Pflichterfüllung. Sie sah dann den jugend= lichen Volkskanzler unter sich, der ihr, wie immer, so gütig zuwinkte. Sie konnte aus dem Munde des Reichspräsidenten inhaltsschwere Worte der Mah= nung mit nach Hause nehmen, für ihre ganze künftige Lebensgestaltung.

Dr. Goebbels Worte an die Berliner Jugend mögen nie verklingen! Mögen sie immer wieder der ganzen Deutschen Jugend, der Zukunft unseres Volkes, in Erinnerung gebracht werden!

## "Deutsche Jungens und deutsche Mädels!

Es ist kein Zufall, daß der Feiertag der nationalen Arbeit mit einem Appell an die deutsche Jugend beginnt. Auf außdrücklichen Wunsch des Herrn Reichspräsidenten, der mit dem Wunsch der Reichsregierung übereinstimmt, fangen wir diesen Tag gemeinsam mit der deutschen Jugend gend, der Trägerin der deutschen Zukunst, an. Die Jugend hat einst einmal das Erbezuübernehmen, das wir aus unseren Hänzden in ihre Hand hineinlegen wollen. Diese Jugend in Stolz und Aufrichtigsteit, in Mannestum und Disziplin zu erziehen, ist eine der vornehmsten Aufgaben des jungen Deutschlands, das in der Regierung Adolf Hitlers seinen politisch=machtvollen Ausdruck gefunden hat.

Am heutigen Tage bekennt sich das ganze deutsche Volk in all seinen Schichten, Ständen und Berufen zur Arbeit und zu ihrem Segen.

Wo sonst die Maschinengewehre knatterten und die Haßgesänge des Klassen= kampfes und der Internationale ertönten, da findet sich am 1. Mai des ersten Regierungsjahres des Kabinetts Hitler das ganze deutsche Volk zusammen in

einem einmütigen und geschlossenen Bekenntnis zum Staat, zum Volk und zur gemeinsamen deutschen Nation. Alle Unterschiede sind verwischt. Die Barrieren des Klassenhasses und des Standesdunkels, die bislang über ein halbes Jahrhundert lang Volk von Volk trennten, sind niedergerissen worden, und nun reichen sich die Deutschen aller Stämme, aller Stände, Berufe und Konfessionen über die Schranken, die sie trennten, die Hände und legen das Gelöbnis ab, gemeinsam zu leben, zu arbeiten und zu kämpfen für das Vaterland, das uns alle verbindet. Un diesem Tage stehen die Räder still und schweigen die Maschinen, aber nicht, weil das Diktat des Rlassenkampfes das gebietet, nicht weil eine volks= und landesfremde In= ternationale damit gegen die Nation und gegen den Staat revoltieren und protestieren wollten, nein, es ist die Regierung selbst, die das Gebot gegeben hat, an diesem Keiertag der deutschen Nation die Arbeit ruhen zu lassen, die alle Deutschen aufrief, um sich gemeinsam hinter die Fahnen der natio= nalen Revolution zu stellen und vor dem ganzen Volk und vor der ganzen Welt zu bekunden, daß Deutschland aus langen Rieberträumen erwacht ist, daß Regierung und Volk nun eins geworden sind, daß die Fahnen, die über Deutschland flattern, nicht mehr die Symbole einer volks= und land= fremden regierenden Schicht darstellen, daß die Kahnen die Kreiheits= symbole der ganzen erwachenden deutschen Nation sind.

Die Haßgesänge des Klassenkampses sind verstummt. Dafür ertönt nun heute im ganzen deutschen Land, in der Reichshauptstadt, in den Großestädten des Reiches, in den Städten der Provinz, bis ins kleinste Bauerndorf hinein das einmütige und flammende Bekenntnis des ganzen Volkes zu unserem Schicksal, das mit dem Schicksal der geeinten deutschen Nation ein und dasselbe geworden ist. Der Klassenkamps ist zu Ende.

Ueber den Trümmern des zusammengebrochenen liberal=kapitalistischen Staates erhebt sich der Gedanke der Volksgemeinschaft, der Gedanke der freiwilligen, verantwortlichen Bindung jedes einzelnen an den Staat und an die geeinte deutsche Nation. Die Regierung, die dem Klassenkampf ein

dröhnendes "Bis hierher und nicht weiter" entgegengerufen hat, hat damit eine gewaltige Pflicht und Verantwortung auf sich genommen.

Nicht deshalb haben wir den Marxismus in die Knie gezwungen, um dem Arbeiter seine politische und wirtschaftliche Vertretung zu nehmen. Der Marxis=mus ist zu allem anderen geeignet, nur nicht zur Befreiung der deut=schen Arbeit aus den Fesseln, in die das internationale Weltsustem sie hineingeschlagen hat. Wenn diese Regierung dem Kampse der Klassen unter=einander ein Ende machte und dem sozialen Ausgleich die Bahn freilegte, so übernimmt sie damit die Pflicht des sozialen Friedens und der Gerechtigkeit gegenüber der Arbeit und ihren segenspendenden Kräften.

Und wenn sich in dieser sonnigen Morgenstunde hier auf dem historischen Platz des Berliner Lustgartens die deutsche Jugend von den Schulbänken, aus den Universitäten, aus den Fabriken und Hörsälen zusammensindet, so legt sie damit nicht nur ein Bekenntnis zum Staat, sondern auch ein Bekenntnis zur Arbeit und zu ihrem Segen ab. Die deutsche Jugend kann mit Recht heute stolz sein, denn sie ist es, die den jungen Staat eroberte, sie ist es, die diesen Staat verantwortungsfreudig auf ihre Schultern genommen hat, und darum wehen von den Firsten der öffentlichen Gebäude und der Privat=häuser, wehen in allen Straßen und Gassen nicht nur die ruhmbedeckten Fahnen Schwarz=Weiß=Rot des alten Deutschland, sondern wehen auch ruhm=bedeckt und sieggekrönt die Hakenkreuzbanner der deutschen national=sozialistischen Revolution.

Im Zeichen dieser Revolution ist die deutsche Jugend aufmarschiert, und sie bekennt vor Gott und vor der Welt, daß diese Revolution nirgends haltmachen wird, daß diese Revolution erst dann zu Ende kommt, wenn sie den ganzen Staat und wenn sie das ganze deutsche Volk erobert hat. Es ist ein siegreicher Durchbruch einer neuen geistigen Weltanschauung, den wir in diesen Wochen und Monaten erlebt haben und weiter erleben werden. Es ist der Durchbruch einer neuen Lebensgeltung, eines neuen Verhältnisses zu Staat, Wirtschaft, Volk und Kultur. Wir leben in einer Zeit größter geschichtlicher Umwälzungen,

wie sie vielleicht nur sedes halbe Iahrtausend über ein Volk hereinbrechen. — Glücklich die Iugend, die nicht nur Zeuge, sondern Mitgestalter und Mitträger dieses gewaltigen geschichtlichen Geschehens sein kann.

Das deutsche Volk ist durch Krieg und Revolution und 14 Jahre November= politik arm geworden, aber seit dem 30. Januar, seitdem wir uns wieder zu uns selbst zurückgefunden haben, haben wir gewonnen an der deutschen Volksseele. Eine neue innere Freudigkeit geht durch die breiten Massen, und es ist fast, als wäre es kein Zufall, daß gerade in diesem Jahr der Frühling so früh über Veutschland herniedersinkt. Es ist, als ginge die Sonne wieder über unserem Lande auf.

Deutschland hat den Krieg verloren, aber nun ist es wieder im Begriff, die Revolution zu gewinnen. Das, was in den vergangenen Iahren so schlecht gemacht worden ist, das wollen wir, die deutsche Jugend, nun wieder gut machen. Und deshalb bekennen wir es vor dem ganzen Lande: Wir, die deutsche Jugend, wir wollen dem Pessimismus ein Ende machen. Gläubig, voll trotzigem Optimismus, wollen wir das schwere Schickfal in die Schranten fordern. Wir, wir Jungen von den Schulbänken, aus den Hörsälen, aus den Kontoren und aus den Fabriksälen, wir jungen Arbeiter und Studenten, wir wollen die Träger dieses gläubigen Optimismus sein.

Weil wir wollen, deshalb muß es gelingen; weil wir das große Ziel fest ins Auge gefaßt haben, deshalb werden wir dieses Ziel erreichen.

Mit einem unendlichen Idealismus hat die deutsche Jugend den Unstaat von 1918 vierzehn Iahre lang bekämpft. Mit einem gläubigen Trotz hat sie Demütigungen, Verfolgungen und Verlästerungen auf sich genommen. Mit sliegenden Fahnen ist sie dann am 30. Ianuar in den neuen Staat, in das von ihr erkämpste Vritte Reich hineinmarschiert. Diese Iugend hat ein Recht, zu fordern. Sie erhebt vor der ganzen Welt ihre Forderungen, die Forderungen auf Arbeit, Brot, Ehre und Lebensraum, die Forderung auf die völkische Lebensgestaltung im Raum der deutschen Nation. Aber diese Iugend, geläutert durch das Fegeseuer des Krieges und der Nachkriegszeit, sie weiß auch eben=

sogut, daß nur der ein Recht zu fordern hat, der auch die Pflicht zur Leistung auf sich nimmt, und deshalb wollen wir uns in dieser feierlichen Morgenstunde vereinigen in dem Gelöbnis: zu arbeiten und nicht zu verzweiseln, die ganze gläubige Hingabe unseres Herzens auf den Altar des Vaterlandes niederzuslegen und uns mit unserer ganzen Seele zu Deutschland und zu seinem gewaltigen geschichtlichen Schicksal zu bekennen. In diesem Sinne grüßen wir Iungen, wir Träger des neuen Staates, das alte ruhmreiche Veutschland, das hinter uns liegt.

In diesem Sinne grüßen wir Jungen den ehrwürdigen großen Soldaten des großen Krieges, den Generalfeldmarschall der großen Weltkriegsschlachten, den Bräsidenten des Deutschen Reiches. In leidenschaftlicher Dankbarkeit schlagen ihm unsere Herzen entgegen. Daß er am 30. Januar dem jungen Deutschland die Hand reichte, das wird ihm die deutsche Jugend niemals, niemals vergessen, und daß er heute am Feiertag der deutschen Arbeit, der mit einem Feiertag der deutschen Jugend beginnen soll, mitten unter deutschen Jungens und Mädels stehen wird, um zu ihnen zu sprechen, das danken wir ihm aus tiesstem und gläubigstem Herzen.

Die Jugend grüßt die arbeitenden Väter und Brüder, die Jugend grüßt das ganze schaffende Deutschland. Jung und alt, hoch und niedrig, sollen sich an diesem Tage die Hände reichen und einen Bund schließen, der für alle Zeiten unlösbar ist. So marschiert das deutsche Volk in die Zukunft hinein, und wir Jungen, die Avantgarde der deutschen Revolution, wir tragen die flatternden sieggekrönten Fahnen der deutschen Erhebung und des Ausbruches der deutschen Nation.

In Eure Hände, Ihr Jungen, wird einstmals der Staat gelegt. Wir hoffen und glauben, daß wir einen besseren Staat in Eure Hände hineinlegen können, als er einmal in unsere Hände hineingelegt wurde. In Pflicht, Manneszucht, Disziplin, und Ein= und Unterordnung bekennt sich diese Jugend zum Volk und zur Nation. Sie begrüßt das alte Reich, steht fest in der Tradition der Vergangenheit und marschiert mutig und unbeirrt in

die deutsche Zukunft hinein. Dem Vaterland und dem Volk, den arbeitenden Vätern und Brüdern der ganzen deutschen Nation gilt unser Gruß. Wir er= neuern das Gelöbnis zum jungen geeinten Deutschland, indem wir rufen: Der Kanzler des Reiches, der Führer des Volkes, der Fah= nenträger der deutschen Jugend, Adolf Hitler, Heil! Heil! Heil!

Stürmisch und mit unendlichem Jubel bekräftigte die Jugend das Gelöbnis zum jungen geeinten Deutschland.

Tiefste Ergriffenheit, als Reichspräsident von hindenburg seine mah= nende Stimme erhebt, ein kostbares Vermächtnis für ihr ganzes Leben mitgibt:

"Herzlich begrüße ich die deutsche Jugend aus Schule und Hochschule, aus Werkstatt und Schreibstube, die heute hier versammelt ist, um sich zum gesmeinsamen Vaterland, zur pflichttreuen Hingabe an die Nation und zur Achtung vor der schaffenden Arbeit zu bekennen. Ihr seid unsere Zustunst! Ihr müßt einst das Erbe der Väter auf Eure Schultern nehmen, um es zu erhalten, zu festigen und auszubauen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, muß die Jugend Einsund Unterordnung und hierauf gründend Verantwortungsfreudigkeit lernen. Nur aus Manneszucht und Opfergeist, wie solche sich stets im deutschen Heere bewährt haben, kann ein Geschlecht erstehen, das den großen Aufgaben, vor welche die Geschichte das deutsche Volk stellen wird, gewachsen ist.

Nur wer gehorchen gelernt hat, kann später auch befehlen! Und nur wer Ehrfurcht vor der Vergangenheit unseres Volkes hat, kann dessen Zukunft meistern. Wenn Ihr in Eurem täglichen Wirkungskreis rückblickend wieder einmal des heutigen Tages gedenkt, erinnert Euch dieser meiner Mahnung!

Dieser Tag soll dem Bekenntnis der Verbundenheit aller schaffensten Kräfte des deutschen Volkes mit dem Vaterland und den großen Aufsgaben der Nation dienen und zugleich ein Denkstein des hohen sittlichen Wertes jeder Arbeit — der der Faust wie der des Kopfes — sein. Aus treuem Herzen



Ar. 66 Der Reichspräsident und der Reichskanzler im Gespräch mit den Arbeiter-Bertretern aus Danzig



Ar. 67 Der Reichskanzler beim Reichspräsidenten als Gast

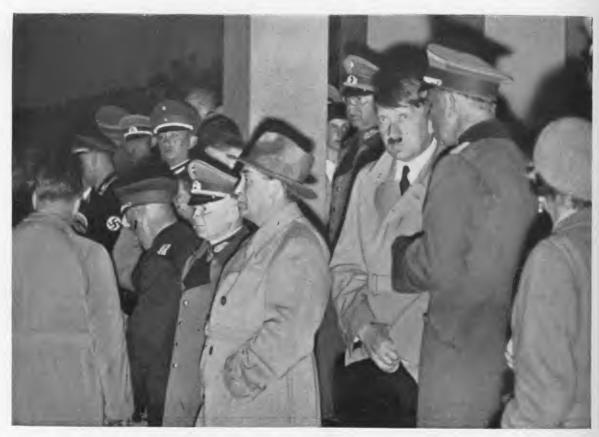

Ar. 68 Reichskanzler Hitler und der ungarische Ministerpräsident Gömbös

gedenke ich daher in dieser Stunde der deutschen Frauen und Männer, die in fleißiger Tagesarbeit ihr Brot verdienen, und in tiesem Mitempsinden der großen Zahl all derer, die durch die Wirtschaftsnot unserer Zeit von der Arbeit und ihrem Segen noch ferngehalten sind. Daß Mittel und Wege gefunden werden, um dem Heer der Arbeitslosen wieder Arbeit und Brot zu schaffen, ist mein sehnlichster Wunsch und eine der vornehmsten Aufgaben, die ich der Reichsregierung gestellt habe.

Die Zeit, in der wir leben, ist ernst und schwer. Aber wenn wir alle zussammenhalten und in Einigkeit mit festem Mut und unbeirrbarem Glauben zussammenstehen, dann wird Gott uns auch weiterhelfen! In diesem Willen laßt uns zusammen rufen:

Deutschland, unser geliebtes Vaterland, hurra!"

Als der Führer die Kinder zu einem Hoch auf den verehrten Reichspräsistenten aufforderte, fand der 1. Tag der nationalen Arbeit im neuen Deutschland für die deutsche Jugend seinen unauslöschlichen Abschluß.

Der Hitler=Jugend, Deutschlands junger Garde zur Gestaltung der deutschen Zukunft, legte dieses gewaltige Erleben des 1. Mai besondere Pflichten auf.

Das Herz geht jedem Deutschen auf bei dem Anblick der aus dem Innersten kommenden Begeisterung dieser Hitler=Jugend für ihre große Sache. Sie fühlt es tief, daß sie das kommende Deutschland ist. Sie wächst tagtäglich immer mehr hinein in die große Verantwortung:

Was du ererbt von deinen Vätern, Erwirb es, um es zu besitzen!

Feierabende und Höhepunkte seelischen Erlebens begleiten sie auf dem Wege der Arbeit, der Pflichterfüllung, der Kameradschaftlichkeit. Nicht mehr angesfressen vom Standesdünkel und Klassenkampf, baut sich durch die Hitler=Jugend auf gesundem Fundament die deutsche Volksgemeinschaft neu auf. Staatsbürger zu werden im Oritten Reich, winkt ihr als höchstes Ziel. Zwei

seierliche Augenblicke fallen künftig in den Entwicklungsgang der deutsschen Jugend zum mitschaffenden Staatsbürger: die Ueberführung nach dem Schulaustritt mit 14 Jahren am 1. April in die "Deutsche Arbeitsfrontsugend", und 4 Jahre später, mit 18 Jahren, am 1. Mai, dem deutschen Staatsseiertag: in die große "Deutsche Arbeitsfront".

Diese "Deutsche Arbeitsfront" ist, vorbereitet durch den "Tag der natio= nalen Arbeit", im Auftrage des Führers mit beispiellosem Elan in kürzester Zeit entstanden. Der Alarmierung des ehrlichen deutschen Schaffens am 1. Mai folgte rasch die Tat, der Zusammenschluß der nationalen Arbeitsfront.

Wenn die Hitler=Jugend im besonderen berufen ist, die Zukunft Deutsch= lands im Geiste Adolf Hitlers zu werden, so wird es die Jugend, die noch abseits steht, einst nicht verstehen, daß man sie fernhielt von diesem wundersamen Geschehen, von diesem heiligen Mitgestalten zur jahrhundertelang ersehnten deutschen Einigkeit.

Wit aber, die Eltern dieser Hitler=Jugend, wir alle ohne Ausnahme, schauen glückstrahlend in die Zukunft Deutschlands, in das Deutschland unserer Kinder! Wir erschauen die zur Wirklichkeit gewordene deutsche Volksgemeinschaft, die sich im Neuausbau durch die junge Generation von vornherein ohne alles Trennende vollzieht. Vereint mit unseren Kindern wollen wir, so= lange wir leben, erhobenen Hauptes den gemeinsamen Weg gehen, in Danksabarkeit und Treue zum Kührer.

Hart muß die gesamte deutsche Jugend werden, hart wie die Hitler=Jugend und kameradschaftlich. Arbeit für Deutschland ist keine Spielerei! Eine weich= liche und zerrissene Jugend kann nicht Gestalter und Erbe des neuen Deutschlands der Arbeit sein.

Bayerns Innenminister, Adolf Wagner, sprach beim Hitler=Jugend=Treffen in München vom rechten Geiste der Jugend, von ihrer Aufgabe, die Aufbauarbeit des Oritten Reichs im nationalsozialistischen Geiste zu vollenden:

"Manche Jugend wird in eine Zeit hineingeboren, die ihr mit übervollen

Händen alle Güter der Welt in den Schoß wirft, daß ihr Jugendleben dahin= geht wie ein strahlender Frühlingstag, erfüllt von Glanz und Freude. Glücklich eine solche Jugend, die in einen Sonnentag ihres Volkes hineingeboren wird.

Dir, brauner Hitlerjunge, und den Millionen deiner Jugendgenossen war dies Glück nicht zuteil geworden. Die deutsche Jugend der Generation vor euch verblutete auf allen Schlachtfeldern der Welt, um das Bismarckreich, dessen Größe und Glanz ihr nicht mehr kanntet, zu verteidigen. Sie gaben ihr Leben für euch, die damals Ungeborenen. Aus ihrer Sehnsucht und aus ihrem Heimweh nach einem neuen Deutschland entstand die Be= wegung Adolf Hitlers, deren Träger in die Zukunft hinein ihr sein sollt. Nie hätte dieser großartige Neubau eines freien, machtvollen Reiches begonnen werden können, wenn nicht die Männer der nationalen Revolution, voran unser Führer Adolf Hitler, durch die harte Schule des Lebens gegangen wären, durch die Not ihrer Jugend, durch die Trommelfeuer des Weltkrieges; dann mache aus deiner Not eine Tugend und laß dich er= füllen vom brausenden Frühlingssturm einer neuen Zeit. Besser, euere Haare werden zersaust und euere jungen Gesichter schmal in diesem Sturm, als euere Herzen verschlammen in der Unfläterei einer überlebten, weichlichen Zeit. Die Melodie dieses Frühlingssturmes aber, der euer junges Herz berauschen soll, soll immer sein: Das Dritte Reich! Und was der Schule dieser Zeit noch fehlt, das sollt ihr an euch selber formen: Wir wollen hart werden, wir wollen gefund werden, wir wollen sauber werden, rechtwinklich an Leib und Seele!

Die heute führende Generation wird das Reich bauen, weil sie hart war gegen sich selbst und stark in der Not der Zeit. Ahmt sie nach, dann werdet ihr als Männer das Reich nicht nur erhalten, sondern auch vollenden.

Wenn wir einst nicht mehr sein werden, dann soll durch dich, Hitlerjunge, immer noch bestehen des Deutschen Reiches Macht und Herrlichkeit!

Hitlerjunge! Erobere dir das Reich!"

Die eine Million weit überschreitende Menschenmenge auf dem Tempelhofer Feld erwartete mit höchster Spannung und Begeisterung den Abend des 1. Mai, an dem der Führer selbst zu einer großen Ansprache das Wort ersgreisen sollte.

Die Reichshauptstadt und ganz Deutschland fühlten es: Der Reichskanzler wird nicht nur alle deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen zur Ge=meinschaftsarbeit aufrufen, sondern auch die Wege weisen zum Wiesderaufstieg des früher sich selbst zerfleischenden Volkes, durch den Segen vereinten und versöhnten Schaffens und Arbeitens.

Noch nie hat eine solche Riesenversammlung unter freiem Himmel mit solch atemloser Sammlung dem Führer gelauscht! Noch nie haben Millionen von deutschen Menschen mit solch gläubiger und hoffnungsvoller Erwartung gerade die se Rede des Führers ersehnt!

Mit ungeheurer Spannung vernahm Deutschland, sa die Welt aus dem Munde des Führers die Verkündigung eines großen Urbeitsbeschaf= fungsprogramms: ein freier Bauernstand soll wieder Urbeitsfreude für sein hartes Schaffen empfinden, soll wieder lebensfähig gemacht werden. Hunderttausende sollen wieder an die Unterhaltung der Häuser und an ihrer Instandsetzung arbeiten. Das Reichsprogramm des Straßen=Neubaus soll die Arbeitslosenzisser um Millionen verringern. Die Unerträglichkeit der Zinshöhe soll verschwinden. Zeder einzelne soll, wo er auch immer kann, den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit aufnehmen und selbst Arbeitsmöglichkeiten schaffen. Die Handarbeit soll durch die Arbeitsdienstpflicht wieder zu Ehren kommen! Es siel wie ein Alpdruck von den Seelen der Millionen Arbeitsloser, ihrer heldenshaften Frauen und ihrer gedrückten Kinder.

#### "Deutsche Volksgenoffen und =genoffinnen!

Der Mai ist gekommen! So hieß es im deutschen Liede, und durch viele Jahrhunderte war dieser Tag nicht nur der symbolische Tag des Einzuges des Frühlings in die Lande, es war auch der Tag der Freude, der sessichen

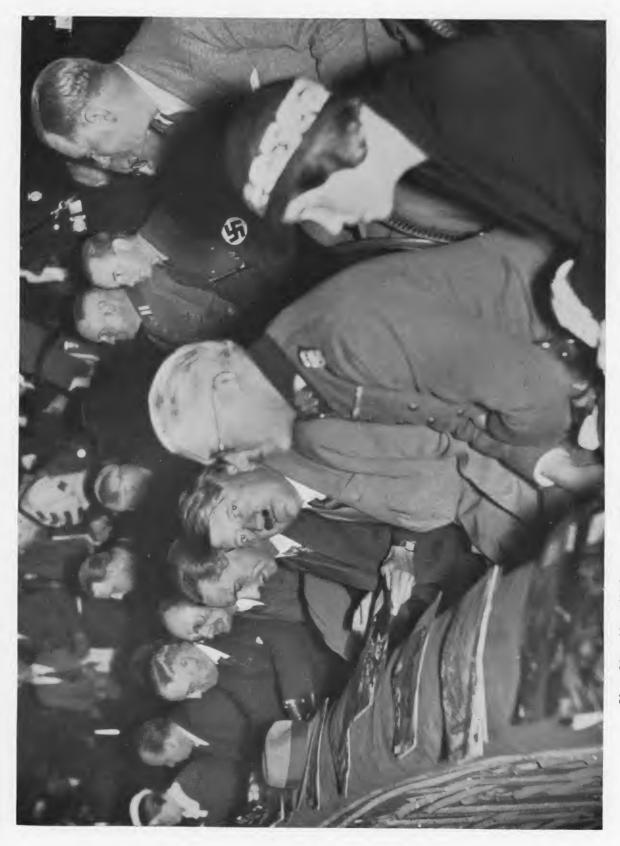

Araufführung "SA-Mann Brand" im Ufa-Palast am Zoo in Verlin Mr. 69



Nr. 70 Reichskanzler Hitler sprach vor der auswärtigen Presse



Ar. 71 Der Reichskanzler vor der auswärtigen Presse Von links nach rechts: Dr. Goebbels, Hitler, Nuntius Orsenigo, Ital. Votschafter Cerutti

Stimmung und Besinnung. Und dann kam eine Zeit, die diesen Tag für sich beanspruchte. Und der Tag des werdenden Lebens und hoffnungsvoller Freude verwandelte sich in einen Tag der Proklamation der Fehde, des Streites und des inneren Kampses. Eine Lehre versuchte, den Tag der erwachenden Natur, des sichtbaren Frühlingseinzugs zu verwandeln in einen Tag des Hasses, des Neides, des Zankes, des Bruderkampses und Brudermordes. Jahrzehnte sind über die deutschen Lande gegangen, und dieser Tag schien immer mehr zu werden ein Monument der Trennung des deutschen Volkes, ein Venkmal seiner Zerrissenheit.

Und dann kam nun wieder eine Zeit der Besinnung, nachdem das tiefste Leid unser Volk geschlagen hat, eine Zeit des Insichkehrens und damit eine Zeit des neuen Zusammenfindens der deutschen Menschen. Und heute, da können wir mit dem alten Liede wohl wieder singen: Der Mai ist gekommen.

Unseres Volkes Erwachen ift nun gekommen.

Das Symbol des Klassenkampses, des ewigen Streites und Haders, es wird sich nunmehr verwandeln zum Symbol der Erhebung, zum Symbol der großen Einigung unseres Volkes. Und deshalb haben wir diesen Tag der erwachenden Natur gewählt für alle kommenden Zeiten als Tag der Wie= dergewinnung der Kraft und der Stärke unseres Volkes, als Tag im Zeichen der schaffenden Arbeit, jener schaffenden Arbeit, die keine engen Grenzen kennt, nicht gebunden ist an die Werkstatt, an die Fabrik, an das Kontor, das Konstruktionsbüro oder das Amt, eine Arbeit, die wir überall dort anerkennen wollen, wo sie im guten Sinne für Sein und Leben unseres Volkes geleistet wird.

Das deutsche Volk hat eine schwere Not hinter sich. Nicht als ob diese Not etwa mangelndem Fleiße zuzuschreiben wäre, als ob unser Volk vielleicht nicht mehr arbeiten wollte — nein, nein! Millionen Menschen unseres Volkes, sie sind tätig wie früher. Millionen Bauern, sie gehen hinter ihrem Pflug, so wie einst. Millionen Arbeiter, sie stehen an der Drehbank, am Schraubstock, am Amboß. Millionen unseres Volkes, sie sind tätig, und Millionen anderer,

die wollen tätig sein, — sie können es nicht. Alles scheint vergeblich zu sein. Not, Elend, Jammer und Verzagtheit! Zehntausende, sie sinden den leichten Weg zum bittersten Entschluß des Lebens. Sie enden lieber ein irdisches Dasein, das für sie nur Unglück, nur Kummer zu bergen scheint und tauschen es um mit dem Jenseits, von dem sie sich mehr und Besseres erhoffen.

Und wenn wir uns fragen, weshalb? — Es ist eine politische Not. Das deutsche Volk ist in sich zerfallen, seine ganze Lebenskraft wird im inneren Rampse verbraucht. Die Hoffnung auf die Stärke des eigenen Willens, die eigene Kraft, sie ist klein geworden. Millionen, sie sehen in die Welt, hoffen, daß von dort irgend woher ihnen vielleicht Glück und Heil zuteil werden mag. Das Volk zerfällt, und in diesem Prozeß zerfällt seine Lebenskraft, die Kraft zur Lebensbehauptung.

Wir sehen nun die Ergebnisse dieses Klassenkampfes vor uns; wir sollen nun aus diesen Ergebnissen lernen, und wir wollen aus ihnen lernen, und wir haben aus ihnen gelernt.

Wir haben eines als erste Aufgabe zur Wiedergenesung unseres Volkes erstannt: Das deutsche Volk muß sich wieder gegenseitig kennen=lernen. Die Millionen Menschen, die in Berufen zerrissen, in Klassen aus=einandergehalten worden sind, die von Standesdünkel und Klassenwahnsinn befallen, einander nicht mehr verstehen lernten, die müssen den Weg wieder zueinander finden.

Eine ungeheure — wir wissen es — gewaltige Aufgabe! Wenn siebzig Iahre hindurch der Wahnsinn als politische Idee vertreten und gepredigt wurde, wenn siebzig Iahre lang die Zerstörung der Volksgemeinschaft politisches Gebot war, dann ist es nicht leicht, plötslich mit einem Schlag den Sinn der Menschen wieder zu wenden. Und trotzem dürfen wir daran nicht verzagen und nicht verzweiseln. Was Menschenhände bauten, können Menschenhände stürzen. Was Menschens Wahnsinn einst erfand, kann Menschensechien wieder überwinden.

Wir wissen, daß dieser Brozeß des Zueinanderfindens und gegenseitigen Ver=

stehenlernens nicht ein Prozes von wenigen Wochen oder Monaten, ja auch nur von einigen Jahren sein kann. Allein, wir haben den unerschütter = lichen Entschluß, diese große Aufgabe vor der deutschen Geschichte zu er = füllen, haben den Entschluß, die deutschen Menschen wieder zueinanderzu= führen und, wenn sie nicht wollen, sie zueinander zu zwingen.

Wir sehen dabei als notwendig an, daß sie in dem, was sie bisher vielleicht trennte, in der Zukunft das große Einigende erblicken. Das ist der Sinn des 1. Mai, der von nun ab durch die Jahrhunderte hindurch in Deutschland gefeiert werden soll, daß an ihm alle die Menschen, die im großen Räder= werk unserer nationalen Arbeit tätig sind, zu ein and er finden und gegen= seitig sich einmal im Jahre wieder die Hand reichen in der Erkenntnis, daß nichts geschaffen werden könnte, wenn nicht alle ihren Teil der Leistung und der Arbeit dabei vollbringen. Und so haben wir als Motto dieses Tages gewählt den Sat:

#### Ehret die Arbeit, achtet den Arbeiter!

Es ist für Millionen heute vielleicht schwer, über den Haß und die Mißversständnisse, die künstlich in der Vergangenheit gezüchtet worden sind, sich nun wieder zusammenzufinden. Es gibt aber eine Erkenntnis, die diesen Weg leicht beschreiten läßt. Es mag einer tätig sein wo immer, er soll und darf nie verzgessen, daß sein Volksgenosse, der, ebenfalls ganz gleich wo immer, so wie er seine Pflicht erfüllt, unentbehrlich ist. Daß die Nation nicht besteht durch die Arbeit einer Regierung, durch die Arbeit einer bestimmten Klasse, durch die Arbeit ihrer Intelligenz, daß sie nur lebt durch die Arbeit aller.

Und wenn Millionen glauben, aus der Art der Arbeit im einzelnen vielleicht einen Schluß ziehen zu können auf die Würdigkeit des einzelnen, so ist das ein sicherer Irrtum. Es gibt vielleicht unter uns viele Zehntausende, die den Respekt vor den einzelnen abhängig machen wollen von der Art der Arbeit, die er verrichtet. Nein, man kann den Respekt nur abhängig machen von dem Wie, wie einer seine Arbeit verrichtet.

Daß Millionen unter uns jahraus, jahrein fleißig, Millionen tätig sind, ohne jemals hoffen zu können, Reichtümer zu erwerben, ja vielleicht nur ein sorgenloses Leben zu gewinnen, das soll alle verpflichten, sich erst recht zu diesen Millionen zu bekennen. Denn ihr Idealismus allein ermöglicht Sein und Leben aller.

Wehe, wenn heute dieser Idealismus in unserem Volke vergehen würde, wenn einmal des Menschen Wert nur mehr gemessen werden sollte an den äußeren Gütern des Lebens, die auf ihn gefallen sind, dann würde der Wert unseres Volkes kein großer, der Bestand unseres Volkes kein langer sein. Wir müssen einen anderen Maßstab gewinnen, und wir sinden ihn gerade in dem, was sonst die Menschen zu trennen scheint.

Es ist nicht nützlich, dem Arbeiter seine Bedeutung klarzumachen, nicht nützlich, dem Bauern die Notwendigkeit seiner Existenz zu beweisen, nicht nützlich, zum Intellektuellen zu gehen, zum Geistesarbeiter, um ihm die Wichtigkeit seiner Tätigkeit beizubringen. Es ist notwendig, daß man seden Stand die Bezbeutung des anderen lehrt. Und so wollen wir denn in die Städte gehen, um ihnen das Wesen und die Notwendigkeit des deutschen Bauern zu erklären, und wir gehen auf das Land, und zu unserer Intelligenz, um ihnen die Bedeutung des deutschen Arbeiters beizubringen. Und gehen zum Arbeiter und zum Bauern, um sie zu belehren, daß es ohne deutschen Geist auch kein deutsches Leben gibt, daß sie alle zu sammen eine Gemein=schaft bilden müssen, Geist, Stirn und Faust, Arbeiter, Bauer und Bürger.

Und dann soll dieser 1. Mai zugleich eines dem deutschen Volke zum Bewußtssein bringen: Der Fleiß, die Arbeit, sie allein schaffen nicht das Leben, wenn sie sich nicht vermählen mit der Kraft und dem Willen eines Volkes. Fleiß und Kraft, Arbeit und Wille, sie gehören zusammen.

Nur dann, wenn hinter dem Werte der Arbeit die starke Faust der Nation sich erhebt zum Schutz und Schirm, kann aus Fleiß und Arbeit wirklicher Segen erwachsen. Das soll wieder dieser Feiertag der Nation dem

deutschen Volke zum Bewußtsein bringen. Deutsches Volk! Du bist stark, wenn du eins wirst, du bist gewaltig, wenn du den Geist deines Klassenkampfes und deiner Zwietracht aus dem Herzen reißt, du kannst hinter deine Arbeit eine unerhörte Kraft stellen, wenn du die Arbeit verbindest mit dem Gefühl deines gesamten Volkstums.

Wir wollen dabei noch eines uns zum Bewußtsein bringen: Wir träumen von einem Staat deutscher Nation, der unserem Volk wieder das tägliche Brot auf Erden zu sichern vermag. Und wir wissen, daß dazu die geballte Kraft der ganzen Nation nötig ist; und wir wissen weiter, daß dieser Staat nicht später Anleihen machen darf bei der übrigen Welt.

Wenn heute der Marxismus auch der Arbeit das Wort redet, so ist sein repräsentativer Staat aber geistig angewiesen auf die Hilfe einer kapitalistischen Welt. Wir wollen einst nicht in die Welt gehen, um uns dort Ingenieure, Techniker, Kaufleute und Chemiker auszuleihen. Unser Volk hat das alles selbst, mur müssen wir es auch schützen und pflegen und in den Dienst der großen Aufgabe stellen und dieser Aufgabe eingliedern.

Freilich, geben die Millionen zur Antwort, die heute uns als Gegner gegenüberstehen, das sind Ideale, die ihr nie verwirklichen könnt. Meine Freunde, in diesem Augenblick hören mehr als 50 Millionen Menschen diese Ideale. Und wenn wir, einst kaum ein halbes Dutzend, für sie eingetreten sind — so legen heute Millionen und aber Millionen in Deutschland unter diesem sternenklaren Himmel Zeugnis ab für die Kraft dieser Ideale.

Nichts, was groß ist auf der Welt, ist dem Menschen geschenkt worden, alles muß bitter schwer erkämpft werden. Auch die Erhebung eines Volkes wird nicht vom Schicksal leichthin geschenkt, auch sie muß innerlich errungen werden. Und wir dürfen heute nicht mehr klagen, wir wissen es, wir werden diese Erhebung verdienen, werden die Freiheit unseres Volkes erringen und werden dann erst zu Recht erweisen, wie sehr der Marxismus nur Theorie

gewesen ist, und als Theorie schön und verführerisch ist, aber in Wirklickkeit nicht Nutzen und Glück für ein Volk bringen konnte, so wenig er Nutzen und Glück heute gebracht hat.

Dieser 1. Mai soll damit auch dokumentieren, daß wir nicht zerstören wollen, sondern aufzubauen gedenken. Man kann nicht den schönsten Frühlingstag zum Symbol des Rampses wählen, sondern nur zum Symbol auf =
bauender Arbeit, nicht zum Symbol der Zersetzung und damit des
Zerfalls, sondern nur zum Symbol der Verbundenheit und damit
des Emporstiegs. Es ist kein Zufall, daß es unseren Gegnern, die den
Tag seit 70 Jahren seiern wollen und die 14 Jahre lang in Deutschland die
Macht besaßen, nicht gelungen ist, das deutsche Volk an diesem Tage so zu
erfassen, wie wir am ersten Tage es sertig brachten.

Rein Zufall, das Volk fühlte unbewußt in seinem Innern, daß diese Feier im Widerspruch stand zur Zeit, zur Frühlingswende. Es wollte nicht Haß, es wollte nicht Rampf, es wollte Erhebung, und heute fühlt es: der 1. Mai ist seinem inneren Sinn wiedergegeben worden. Und das ist der Grund, wes= halb nun die Millionen Menschen in ganz Deutschland freudig heraus= strömen, um für sich Zeugnis abzulegen, für den Willen, an diesem Aufbau der Nation teilzunehmen.

Wenn wir heute zum erstenmal dieses Fest feiern, dann wollen wir ganz kurz uns vor Augen führen, was nun unsere Ziele sind, für die Zeit, die vor uns liegt. Und da ist das erste Ziel:

Unverrückbar wollen wir kämpfen, daß die Macht, die der neue Gedanke, die der neue politische Glaube in unserem Volk erobert hat, nimmermehr entschwindet, sondern daß sie sich im Gegenteil immer mehr festigt.
Wir wollen kämpfen dafür, daß die neue Idee sich sieghaft
über ganz Deutschland erhebt und daß sie allmählich dieses ganze
deutsche Volk in die Gewalt ihres Bannes zieht. Wir wollen daher mutig und
entschlossen diese Fahne der Auferstehung unseres Volkes ver=
teidigen gegen jeden, der sie glaubt, niederziehen zu können.

Wir haben vor, das Selbstgefühl und das Selbstbewußtsein in diesem Iahre in unserem Volke neu zu erwecken und dauernd zu steigern. Wir kennen die Zeit, die hinter uns liegt. Man hat mit Absicht unserem Volke die Vorstellung eingeimpft, als wäre es insgesamt minderwertig in der Welt, nicht fähig zu großen Taten, nicht würdig des Rechtes aller anderen. Man hat Minderwertigkeitskompleze künstlich hineingezüchtet, weil es der Minderwertigkeit der Parteien entsprochen hat, die dieses Volk in diesen Jahren verführten.

Wir wollen nunmehr unser Volk aus diesem Bann erlösen, wollen unserem Volke unentwegt die Ueberzeugung einimpfen, ja einbrennen: Deutsches Volk, du bist nicht zweitklassig, und wenn tausendmal die Welt es so haben will, du bist nicht zweiten Wertes, nicht zweiter Bedeutung. Deutsches Volk, besinne dich auf dich selbst, auf deine Vergangenheit, auf die Leistung deiner Väter, ja auf die Leistung deiner eigenen Generation, vergiß 14 Jahre Verfall und hebe dich empor zu 2000jähriger deutscher Geschichte.

Wir haben Sie, meine Volksgenossen in ganz Deutschland, von dem ersten Tage an dazu aufgerusen, um ihnen allen so recht aus dem Gefühl der inneren Verbundenheit heraus diese Ueberzeugung zu geben: Deutsche, ihr seid ein Volk; und ihr seid ein Volk, das stark ist, wenn ihr selbst stark sein wollt.

Diese Millionen, die heute in Deutschland demonstrieren, sie werden vielleicht heimkehren mit dem Gefühl einer neu gewonnenen en en Einheit und daraus wieder mit dem Gefühl einer neu gewonnenen inneren Kraft. Ich weiß es, meine Kameraden, euer Tritt wird morgen wieder schärfer sein als er gestern war, denn ihr alle fühlt es: Diese Nation kann man heute vielleicht vergewaltigen, kann sie vielleicht in Ketten schlagen, beugen — demütigen kann man uns nicht mehr.

Wir wollen das Vertrauen damit aber auch stärken an diesem Tage nicht nur zu dir selbst, deutsches Volk, nein, auch das Vertrauen zu deiner Regierung, die sich mit dir verbunden fühlt, die ein Stück ist von dir, die zu dir gehört,

mit dir ficht, mit dir für dein Leben kämpft, die kein anderes Ziel besitzt, als dich, deutsches Volk, wieder frei und glücklich zu machen.

Endlich soll an diesem Tage als Proklamation zugleich für die Zukunft dokumentiert werden eine Verbundenheit, die wir durch eine Tat verwirklichen werden, die in diesem Jahre zum ersten Male Wirklichkeit wird. Als wir den Gedanken der Arbeitsdien sten stpflicht zum ersten Male der Oeffentlichkeit übergaben, da stürzten sich sofort die Vertreter der absterbenden marxistischen Welt darauf und erklärten: Das ist ein neuer Angriff gegen das Proletariat, ein Angriff gegen die Arbeit, ein Angriff gegen das Leben des Arbeiters.

Warum taten sie es? Sie wußten genau, daß es nicht ein Angriff gegen die Arbeit oder gar ein Angriff gegen die Arbeiter sein wird, sondern nur ein Angriff gegen ein entsetzliches Vorurteil, gegen das Vorurteil, daß Handarbeit schänden könnte. Dieses Vorurteil wollen wir in Deutschland ausroden. Dieses Vorurteil wollen wir unserem Volke genau so nehmen, wie die Vergangenheit einst das Vorurteil gegen den Soldaten genommen hat. Wie sie die Landsknechte in Soldaten der allzemeinen Wehrpflicht verwandelt hat, so wollen wir in einer Zeit, da noch Millionen unter uns leben, die kein Verständnis haben für die Bedeutung der Handarbeit, und die nicht einsehen, daß das deutsche Volk sein Bildungsproletariat gar nicht unterbringen kann, dafür sorgen, daß viele wieder zu ehrenvoller Handarbeit gezwungen sein werden.

Wir wollen, daß dieses deutsche Volk nun durch die Ursbeitsdienstpflicht erzogen wird zur Erkenntnis, daß Handsarbeit nicht schändet, daß Handarbeit nicht entehrt, sondern daß Handarbeit genau wie sede andere Tätigkeit dem zur Ehre gereicht, der sie treu und redlichen Sinnes erfüllt. Und deshalb ist es unser unverrückbarer Entschluß, seden einzelnen Deutschen, er mag sein, wer er will, ob hochgeboren und reich, ob arm, ob Sohn vom Gelehrten oder Sohn vom Fabrikarbeiter, einmal in seinem Leben zur Handarbeit zu führen, damit er sie



Ar. 72 Reichskanzler Hitler im Berliner Rathaus anläßlich der großen Landwirtschaftsausstellung Hitler bei der Einzeichnung in das Goldene Buch der Stadt Berlin



Ar. 73 Reichskanzler Hitler und sein Adjutant Brückner als Konzertgäste

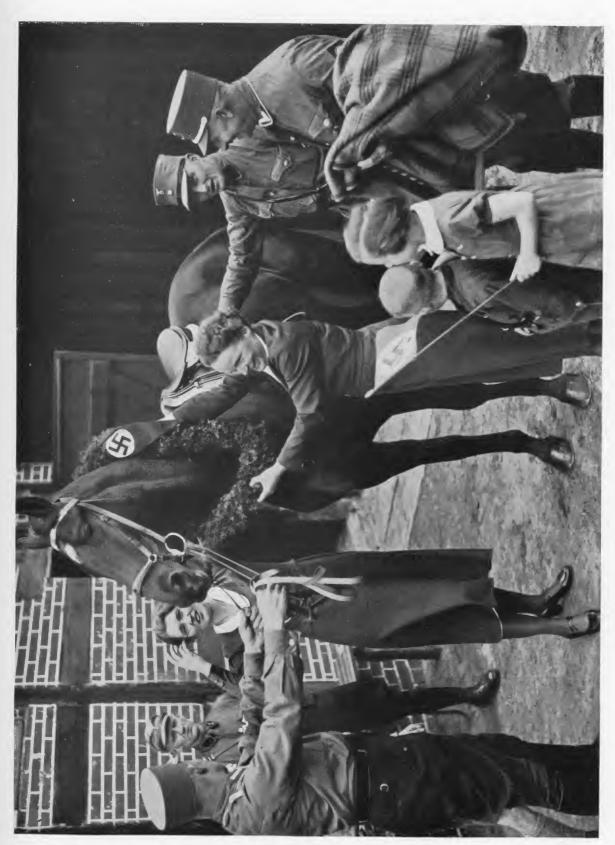

Ar. 74 Ein schönes Geburtstagsgeschenk für den Reichskanzler

kennenlernt, damit er auch leichter befehlen kann, weil er selbst schon gehorchen gelernt hat.

Wir denken nicht daran, daß der Marxismus etwa nur äußerlich besleitigt werden soll. Nein, wir sind entschlossen, ihm die Voraussetzungen zu entziehen. Wir wollen für Jahrhunderte, die nach uns kommen, die Vorausssetzungen für diese geistige Verwirrung beseitigen. Ropfsund pandsarbeiter dürfen nicht gegeneinander arbeiten. Der Kopfarbeiter muß einsehen, daß keiner ein Recht hat, auf den anderen einsach herabzusehen, sich selbst als etwas Bessers zu dünken, sondern, daß Kopfsund Handarbeiter einig sein mussen in einer einzigen Gemeinschaft.

Wir werden in diesem Jahre zum erstenmal diese großen ethischen Gedanken in die Wirklichkeit überführen, und wir wissen, daß, wenn erst einmal 40 Jahre vergangen sind, das Wort Arbeit und Handarbeit dann für Millionen von Menschen genau dieselbe Sinneswandlung hervorgerusen haben wird, wie einst Millionen Menschen den Landsknecht vergessen haben und den deutschen Soldaten an seine Stelle setzen.

Wir werden auch in diesem Jahre als weitere große Aufgabe die Bestreiung der schöpferischen Initiative von den verhängnisvollen Einwirkungen majoritativer Beschlüsse durchführen und sicherstellen. Nicht nur im Parlament, nein, auch in der Wirtschaft. Wir wissen, daß unsere Wirtschaft nicht emporkommt, wenn nicht eine Synthese gefunden wird zwischen der Freiheit des schöpferischen Geistes und der Verpflichtung dem Volkssganzen gegenüber. Daher wird es auch unsere Aufgabe sein, den Verträgen die Bedeutung zu geben, die ihnen zukommt. Der Mensch lebt nicht sur Verträge, sondern die Verträge sind da, das Leben des Menschen zu ermöglichen.

Endlich werden wir in diesem Jahre uns bemühen, die erste Etappe auf dem Wege einer organischen Wirtschaftsführung zurückzulegen und werden dabei von einer fundamentalen Erkenntnis ausgehen: Es gibt keinen Aufstieg, der nicht beginnt bei der Wurzel des nationalen, völkischen

und wirtschaftlichen Lebens, beim Bauer, und von ihm führt der Weg zum Arbeiter und weiter endlich zur Intelligenz. Wir werden daher beginnen, in erster Linie den Landmann und seine Wirtschaft gesund zu machen, weil wir wissen, daß damit auch die Vorausse hung zur Gesundung der ganzen übrigen Wirtschaft gegeben ist. 14 Jahre hindurch hat man das Gegenteil getan, und die Folgen haben wir gesehen. Nicht die Städte sind gerettet worden, nicht dem Arbeiter, nicht dem Mittelstand wurde geholsen, nein, sie alle sind dadurch vernichtet worden.

Und damit kommt eine weitere Aufgabe, die Beseitigung der Arbeits= losigkeit durch eine Arbeitsbeschaffung, die wir in zwei große Grup= pen einteilen: die öffentliche und die private. Hier wird ein großes gewaltiges Werk in diesem Jahre in Angriff genommen, mit welchem wir die deutschen Bauten, die Häuser wieder in Ordnung bringen werden und damit für Hun= derte und Hunderttausende Arbeit schaffen werden.

Und zweitens: Wir wollen nunmehr in diesem Augenblick und an dieser Stelle zum ersten Male den Appell an das ganze deutsche Volk richten. Deutsches Volk! Glaube nicht, daß das Problem der Arbeitsbeschaffung in den Sternen gelöst wird. Du mußt selbst mithelsen, es zu lösen, du mußt aus Einsicht und Vertrauen alles tun, was Arbeit schaffen kann.

Jeder von uns hat die Pflicht, von sich aus nicht zu zögern und nicht zu warten mit seinen Anschaffungen, mit dem, was er machen soll und einmal machen muß, jeder hat die Pflicht, von sich aus hier im Vertrauen auf die Zukunft seinen Teil so fort beizutragen. Jeder Unternehmer, jeder Hausbesitzer, jeder Geschäftsmann, jeder einzelne, er hat die Pflicht, nach seinem Vermögen mitzuhelfen, Arbeit zu schaffen, und vor allem jeder hat die Pflicht, sich der deutschen Arbeit zu erinnern. Wenn heute die Welt gegen uns Unwahrheiten verbreitet, wenn man die deutsche Arbeit versemt, dann müssen wir erwarten, daß der Deutsche selbst sich seiner Arbeit annimmt. Es ist ein Appell, der, an die Millionen einzelner gerichtet, am ehesten auch den Millionen Menschen Arbeit geben kann.

Und weiter: Wir werden große öffentliche Probleme noch in diesem Jahre zu verwirklichen uns bestreben, in erster Linie das Riesenprogramm, das wir nicht der Nachwelt überlassen wollen, sondern das wir verwirklichen müssen, ein Programm, das viele Milliarden erfordert: Das Programm unseres Straßen=Neubaues. Damit wird eine Serie öffentlicher Arbeiten einzeleitet, die zusammen mithelsen, die Arbeitslosenzahl immer mehr herunterzudrücken.

Endlich wird ein Angriff stattfinden gegen die Unerträglichkeit der heutigen Zinssätze. Wir werden auch hier den Entschluß durch= führen, der uns Nationalsozialisten seit vielen Jahren eine Selbstverständ= lichkeit ist, und damit in Verbindung eine Handelspolitik durchführen, die uns die Stetigkeit der Produktion sichert, ohne die deutsche Landwirtschaft zu vernichten.

Wir gehören nicht zu denen, die sich einfach auf das Ienseits verlassen. Nein, wir wollen arbeiten, wir wollen tätig sein, wir wollen ringen um unser Volk, um die Lösung unserer Probleme und unserer Aufgaben. Wir wissen, daß wir dabei Schwierigkeit über Schwierigkeiten zu überwinden haben. Es wird uns nichts geschenkt. Die Welt verfolgt uns. Wir wollen den Frieden. Sie wendet sich gegen uns, sie will nicht unser Recht zum Leben anerkennen, will nicht unser Recht zum Schutze der Heimat anerkennen.

Mein deutsches Volk! Wenn so die Welt gegen uns steht, dann müssen wir um so mehr zu einer Einheit werden. Den Ruf nach dem gleichen Recht wird man niemals mehr aus unserem Volke beseitigen. Hofft nicht auf Verräter unter uns, hofft nicht auf Meineidige, die vielleicht auch helsen könnten! Das deutsche Volk ist zu sich selbst gekommen. Es wird Menschen, die nicht für Deutschland sind, nicht mehr dulden.

Wir wollen uns den Wiederaufstieg unseres Volkes durch unseren Fleiß, unsere Beharrlichkeit, unseren Willen ehrlich verdienen. Wir bitten nicht den Allmächtigen, Herr, mach Du uns frei. Wir wollen tätig sein, arbei=ten, uns brüderlich vertragen, miteinander ringen, auf daß ein=

mal die Stunde kommt, da wir vor ihn hintreten können und ihn bitten dürfen: "Herr, Du siehst, wir haben uns geändert, das deutsche Volk ist nicht mehr das Volk der Ehrlosigkeit, der Schande, der Selbstzerfleischung, der Kleinmütigkeit und Kleingläubigkeit, nein, Herr, das deutsche Volk ist wieder stark geworden in seinem Geiste, stark in seinem Willen, stark in seiner Be=harrlichkeit, stark im Ertragen aller Opfer. Herr, wir lassen nicht von Vir, nun segne unseren Tag und unsere Freiheit und damit unser deutsches Volk und Vaterland."

Nicht endenwollender Jubel! — Das war die Geburtsstunde der "Deutschen Arbeitsfront" zur Erlösung Deutschlands von der fürchterlichen Geißel und dem Fluch jahrelanger Arbeitslosigkeit!

Es ging wie ein Frühlingsleuchten durch alle deutschen Herzen!

Deutschland legte sich nach diesem unvergeßlichen Tag zur Ruhe mit dem heiligen Willensentschluß, in ehrlicher Arbeit gemeinsam das deut= schicksalzu meistern.

Für die Errichtung der "Deutschen Arbeitsfront", deren seelische Vorausssetzungen das große deutsche Erleben "Der Tag der nationalen Arbeit" geschaffen hatte, waren die Freien Gewerkschaften ein Hindernis. Schon am 2. Mai erfolgte im ganzen Reich die Besetzung aller Gewerkschaftshäuser durch die SU. Diese revolutionistische Aktion zum Wohle des deutschen Urbeiters und der deutschen Arbeit führte Dr. Len mit einem "Ausschuß zum Schutze der deutschen Arbeit" durch.

Der zweite Abschnitt der nationalsozialistischen Revolution begann, um den Arbeiter von den letzten marxistischen Bindungen zu befreien. Dr. Len, der geniale Organisator, begründete in einem Aufruf an die deutschen Arbeiter und Angestellten, an das schaffende Volk in Stadt und Land die Ausräu=mung der letzten Hindernisse für die "Deutsche Arbeitsfront":

"Die Glocken zu Ehren der Arbeit sind verklungen. Mit nie dagewesener Wucht und Begeisterung hat das gesamte deutsche Volk das Hohe Lied vom



Ar. 75 Der Führer und Dr. Goebbels geben in Berchtesgaden Autogramme



Ar. 76 Adolf Hillers Flottenbesuch in Riel Der Reichskanzler begibt sich an Bord des Flottenflaggschiffs "Schleswig-Holftein"

schaffenden Menschen gesungen und damit sich und seinen hohen schöpferischen Beist geehrt. Die Räder standen still, der Umboß klang nicht mehr, der Berg=mann kam aus seiner Grube, all überall Feiertag!

Das, was die Gewerkschaften aller Richtungen, die Roten und die Schwarzen, die Christlichen und die Freien auch nicht annähernd zustande brachten, was selbst in den besten Jahren des Marxismus nur ein Schatten, ein elender, erbärmlicher Abklatsch gegenüber dem gewaltig Großen des gestrigen Tages war, der Nationalsozialismus schafft es im ersten Anlauf. Er stellt den Arbeiter und den Bauern, den Handwerker und den Angestellten, mit einem Wort alle schaffenden Deutschen in den Mittelpunkt seines Denkens und Handelns und damit in den Mittelpunkt seines Staates, und den Rassenden und den Bonzen macht er unschädlich. Wer war nun der Rapitalistenknecht, wer war der Reaktionär, der Dich unterdrücken und Dich aller Rechte berauben wollte? Iene roten Verbrecher, die Dich gutmütigen, ehrlichen und braven deutschen Arbeiter jahrzehntelang mißbrauchten, um Dich und damit das ganze Volk entrechten und enterben zu können, oder wir, die unter unsagbaren Opfern und Leiden gegen diesen Wahn und Aberwit teuflischer Irrlehren ankämpsten? Schon drei Monate nationalsozialistischer Regierung beweisen Dir:

Adolf Hitler ist Dein Freund! Adolf Hitler ringt um Deine Freisheit! Adolf Hitler gibt Dir Brot!

Wir treten heute in den zweiten Abschnitt der nationalsozialistischen Revolution ein. Ihr werdet sagen, was wollt Ihr denn noch, Ihr habt doch die absolute Macht. Gewiß, wir haben die Macht, aber wir haben noch nicht das ganze Volk. Dich Arbeiter haben wir noch nicht hundertprozentig, und gerade Dich wollen wir, wir lassen Dich nicht, bis Du in aufrichtiger Erkenntnis restlos zu uns stehst. Du sollst auch von den letzten marzistischen Fesseln befreit werden, damit Du den Weg zu Deinem Volke sindest.

Denn das wissen wir: Ohne den deutschen Arbeiter gibt es kein deutsches Volk! Und vor allem mussen wir verhüten, daß Dir Dein Feind, der Marxis= mus und seine Trabanten, noch einmal in den Rücken fallen können.

Wenn auch die marxistischen Parteien restlos zerschlagen sind, wie die RPD, oder sich in heller Auslösung befinden, wie die SPD, wenn auch die Parteipäpste in elender Feigheit geflohen sind, oder jedem und allem abgeschworen haben und Dich Arbeiter seige und erbärmlich verlassen haben wie nie zuvor, so wissen wir doch, alles das ist nur Schein: Der Marxismus stellt sich tot, um sich bei günstiger Gelegenheit von neuem zu erheben und Dir von neuem hinterhältig den Iudasdolch in den Rücken zu stoßen. Genau wie 1914! Auch damals bewilligte er Kriegskredite und gebärdete sich übernational, um Dich 1918 an den Imperialismus unserer damaligen Feinde zu verraten und damit an das Weltkapital zu verkaufen.

Uns täuscht der schlaue Fuchs nicht! Lieber geben wir ihm einen letten Fangsschuß, als daß wir semals wieder dulden würden, daß er sich erhebe. Die Leiparts und Graßmänner mögen Hitler noch soviel Ergebenheit heucheln — es ist besser, sie befinden sich in Schuthaft. Deshalb schlagen wir dem marxistisschen Gesindel seine Hauptwasse aus der Hand und nehmen ihm damit seine lette Möglichkeit, um sich neu zu stärken. Die Teufelslehre des Marxismus soll elendig auf dem Schlachtselde der nationalsozialistischen Revolution krespieren.

Nicht, als ob wir damit die Gewerkschaften an sich zerschlagen und zerstören wollten.

Im Gegenteil, wir haben nie etwas zerstört, was überhaupt irgendwie Wert für unser Volk hat, und werden das auch in Zukunft nicht tun, das ist nationalsozialistischer Grundsat. Das gilt ganz besonders für die Gewerkschaften, die mit soviel sauer verdienten und vom Munde abgesparten Ursbeitergroschen aufgebaut wurden. Nein, Urbeiter, Deine Institutionen sind uns Nationalsozialisten heilig und unantastbar. Ich selbst bin ein armer Bauernsohn und kenne die Not, ich selbst war 7 Jahre in einem der größten Betriebe Deutschlands.

Arbeiter — ich schwöre Dir, wir werden nicht nur alles erhalten, was sich vorfindet, wir werden den Schutz und die Rechte des Arbeiters weiter aus-

bauen, damit er in dem neuen Nationalsozialistischen Staat als vollwertisges und geachtetes Glied des Volkes eingehe.

Arbeiter und Bauern in breiter Front zusammen mit den freien Berufen und dem Handwerk, — so bauen wir ein neues Reich des Wohlstandes, der Ehre und der Freiheit.

Mit Hitler für Deutschland vorwärts!

(gez.) Dr. Len,

Leiter des Aktionskomitees zum Schutze der deutschen Arbeit."

Dr. Len ist der Schöpfer und Führer der "Deutschen Arbeitsfront", des Fundaments des neuen Reichs. Die Deutsche Arbeitsfront ist nach dem Worte ihres Führers die Hohe Schule der nationalsozialistischen Weltanschauung, Erziehung zur Gemeinschaft und gegenseitige Selbsthilfe aller schaffen den deutschen Menschen.

Arbeiter, Angestellte und Unternehmer stehen Schulter an Schulter nebenseinander. Gemeinsam ist ihr hohes Ziel das Wohl der Wirtschaft unter Besachtung des nationalsozialistischen Grundsates "Gemeinnutz geht vor Eigennutz".

Alle Zweige der Handarbeiter sind in 14 Spitzenverbänden zusammensgefaßt. Die Angestellten haben 9 Spitzenverbände. Dazu kommen die Unternehmers Verbände. Die Leiter aller dieser Verbände bilden den "Großen Arbeitsskonvent". Die Gliederung sedes Einzelverbandes ist — von unten nach oben — folgende: Ortsleitung, Kreisleitung, Vezirksleitung, Versbandsleitung. Nach dem Führerprinzip gibt es kein Wählen der Leiter; vielmehr wird seder Ortss, Kreiss, Bezirks und Verbandsleiter von dem Führer der "Deutschen Arbeitsfront" ernannt.

Die Aufgaben des gewaltigen Werks der Deutschen Arbeitsfront werden von Dr. Robert Ley wie folgt entwickelt:

Der oberste Satz der nationalsozialistischen Revolution heißt: Es darf nichts zerstört werden, was auch nur irgendwie dem Volksganzen nützen kann. Wir

wissen, daß die Organisationen nur das sind, was die Menschen aus ihnen machen. Aus dieser Erkenntnis heraus haben wir die Verbande der Arbeiter, der Angestellten und Unternehmer nicht in blinder Wut vernichtet, weil sie einstmals dem Klassenkampf dienten, sondern wir haben sie übernommen, damit wir aus ihnen Instrumente der Gemeinschaft machen, um durch sie den deutschen Menschen zur Gemeinschaft zu erziehen. Die Deutsche Ur= beitsfront umschließt alle schaffenden Menschen mit Ausnahme des Landvolks und der Beamten. Das Landvolk nimmt in unserer Nation eine Sonderstellung ein. Es ist nicht Unternehmer im landläufigen Sinne, da der Bauer, wie das neue Erbhofgesetz besagt, Hüter und Walter des Sippen= gutes und Sippenrechtes ist und weil das Blühen und Gedeihen seines Hofes nicht allein abhängig von seiner Tüchtigkeit und seinem Fleiß ist, sondern auch zum Teil von den Gewalten der Natur. Die Naturgewalten vernichten auch dem Rleißigsten und Tüchtigsten oft das Ergebnis seiner Arbeit. Es ist klar, daß der neue Staat nun nicht nach liberalistischem Gesichtspunkt diesen Bauern der Vernichtung preisgeben darf, sondern die Pflicht hat, ihm zu neuem Aufstieg und zu neuem Glück zu verhelfen. Er, der Bauer, gehört aber auch deshalb nicht in die Arbeitsfront, weil er nicht durch Schulung, ganz gleich welcher Art, zu seinem Volkstum erzogen werden kann, sondern einzig und allein durch die Liebe zum Boden und durch das mystische Verhältnis von Rasse und Blut zum Boden. Deshalb nimmt er aus all diesen Gründen eine Sonderstellung ein. Aehnlich liegen die Dinge bei dem Beamtentum. Wer als Beamter den Wert seines Volkes noch nicht erkannt hat, wird auch nicht durch die beste Erziehung der Arbeitsfront dazu erzogen werden können. Nur der darf das Vorrecht haben, Beamter zu sein, der bereits durch die Weltanschauung des Nationalsozialismus in höchster Verbundenheit zu seiner Nation steht.

Für alle anderen schaffenden deutschen Menschen ist die Deutsche Ar= beitsfront die "Hohe Schule" der nationalsozialistischen Weltanschauung. Rein äußerlich umschließt die Deutsche Arbeitsfront alle Unternehmer, (auch Handel, Handwerf und Gewerbe), alle Angestellten

und alle Arbeiter. Hierdurch allein soll schon zum Ausdruck kommen, daß alle schaffenden Menschen Arbeiter im besten Sinne bes Wortes sind. Während der liberalistische Staat den Nachtwächter spielte, der lediglich über die Gesetze und Verordnungen wachte, ist der national= sozialistische Staat Erzieher und Badagoge für das ganze Volk. Er führt den deutschen Menschen von der Wiege bis zum Grabe. Schon in die Jugend hinein pflanzt er die Reime seiner Weltanschauung. Von der Hitler= jugend über den Arbeitsdienst, die SU und die SS und den Heeresdienst bringt er ihn immer wieder in Berührung mit dem hohen Gedankengut seiner Idee. Auch selbst dann läßt er den deutschen Menschen nicht los, sondern jetzt ver= langt der nationalsozialistische Staat, daß jeder schaffende Deutsche Mitglied der Deutschen Arbeitsfront zu sein hat. Hier wird nun das alles, was der junge Deutsche gehört, gesehen und gelernt hat, vertieft, immer wieder auf= gefrischt und alle die auseinanderstrebenden Instinkte werden gehemmt, wenn notwendig, vernichtet, und jedem Deutschen wird klar gemacht werden muffen, daß er nur als Glied einer Gemeinschaft von Wert ist, aber als Einzelwesen, losgelöft vom Banzen, den Stürmen des Schid= sals unterliegen muß.

So ist denn die Aufgabe der Deutschen Arbeitsfront die Erziehung zur Gemeinschaft.

Diese Aufgabe wird in einem großausgebauten Schulungswesen vor allem gelöst werden müssen. Die Schulung des Deutschen unterliegt grundsätlich der Oberaufsicht der Partei. Sie, die NSDAP, ist allein die Hüterin der nationalsozialistischen Welt und sie allein hat deshalb das Recht, die Erziehung des Deutschen zu überwachen und in die Hand zu nehmen. Deshalb wird auch der politische Amtswalter der Partei gemeinsam mit den Funktionären der Arbeitsfront geschult werden. Der Schulungsleiter der Obersten Leitung der PO ist gleichzeitig der Schulungsleiter der Deutschen Arbeitsfront.

Die Gesamtschulung zerfällt in drei Hauptteile. Die untersten Glieder der Bolitischen Organisation, die Blod- und Zellen-

warte, sowie die entsprechenden Glieder der Arbeitsfront, die Obleute in den Betrieben usw. werden in Abendkursen an Hand von Lehrbriefen geschult. Von der Ortsgruppe aufwärts gehören die Umtswalter und die Runktionare in die Gauschule. Un den Rursen der Gauschule werden auch die befähigsten Block= und Zellenwarte und die entsprechenden Funktionäre der Deutschen Arbeitsfront teilnehmen. Außer den Gauschulen bestehen auch noch zwei Landesschulen und eine Reichsführerschule. In die Landesschulen werden die befähigsten Rreisleiter und die Stabswalter der Gaue eintreten, fowic die entsprechenden Runktionäre der Arbeitsfront. In der Reichs = führerschule werden vor allem die Reichsschulungsleiter der Gaue und wiederum die befähigsten Umtswalter der Gesamtpartei und Kunktionare der Arbeitsfront geschult. Darüber hinaus gibt es in sedem Gau ein Schulungs= lager, bas vom 15. Mai bis 15. September geöffnet ist und in dem alle die= jenigen, die durch irgend einen Kursus oder eine Schule gegangen sind, alljährlich einer dauernden Wiederholung zugeführt werden. Die Dauer des Schulungs= lagers beträgt zehn Tage. Während der Kursus einer Schule nie mehr als 100 Teilnehmer haben soll, werden in dem Schulungslager mehrere 100 bis 600 Menschen beisammen sein. Hier wird allein die Kameradschaft und Disziplin gepflegt und in anregenden Diskussiunden die Weltanschauung aufgefrischt werden. Diese Schulungslager sollen auch vor allem dem Arbeiter für die Zeit seines Urlaubs eine kostenlose Erholung bieten. Außer dieser großzügigen Schulung werden noch drei Hochschulen errichtet. Eine Hochschule, die allein der Vertiefung der Weltanschauung dient, eine Hochschule für die Wissenschaft der Arbeit, und eine Hochschule zur Ausbildung im Fach und im Beruf. Unter Wissenschaft der Arbeit verstehe ich jene Untersuchung, die in den modernen Hilfsmitteln der Technik und der Broduktion, der Arbeitsteilung, laufendes Band, Stoppuhr und all sene Systeme, die in einer falschen Urt von Amerika auf deutsche Verhältnisse übertragen wurden, sinngemäß dem deutschen Wesen nähergebracht werden, und damit nicht mehr wie heute zum Fluch des Menschen, sondern zu seinem Segen werden.

Die Hochschule für Fach= und Berufsausbildung soll in dem einzelnen Fach Spitzenleistungen erzielen und damit dem Gesamtvolk den Wert der Fach= ausbildung klarmachen. In allen Kursen, ganz gleich, ob in der Ortsgruppe, ob in der Gauschule, Landesschule oder Reichsführerschule oder auf den Hoch= schulen, werden immer Unternehmer, Angestellte und Arbeiter gleichzeitig zu= sammengeschult.

Neben dieser Erziehung und Schulung sieht die Deutsche Arbeitsfront noch ein zweites Mittel, die deutschen Menschen zur Gemeinschaft zu erziehen.

Dieses Mittel ist die gegenseitige Selbsthilfe. Diese gegenseitige Selbsthilfe gliedert sich in drei große Gruppen:

1. Die in der Deutschen Arbeitsfront zusammengeschlossenen Verbände haben ein weitverzweigtes Versicher ungswesen, das den Mitgliedern für Alter, Siechtum oder Krankheit eine gewisse Sicherheit garantiert. Diese mannigfaltigen Institutionen werden zu einem einzigen großen Versicherungs= werk zusammengefaßt. Alle Mitglieder der Deutschen Arbeitsfront werden ihren Beitrag zu dieser Versicherung leisten müssen. Und es ist heute schon sicher, daß es wahrscheinlich ohne Staatshilfe gelingt, jedem Deutschen zu einem ruhigen und wohlverdienten Lebensabend zu verhelfen.

Damit wäre jenes große Ziel der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter= Partei, daß jeder, der für sein Volk Arbeit leistet, den Anspruch auf Alters=schutz hat, absolut erfüllt.

2. Die in der Deutschen Arbeitsfront zusammengeschlossenen Verbände verfügen über starke Kreditinstitute. Auch diese Einrichtungen wird man zusammenfassen müssen, um ihre Leistungsfähigkeit zu steigern, und es wird dadurch erreicht werden, daß von hier aus die Siedlungen der schaffenden Menschen sinanziert, sowie dem Handwerk und Gewerbe die notwendigen Kredite gegeben werden können. Diese Kreditinstitute werden nie und nimmer der Spekulation dienen dürfen. Auch sie bedeuten eine gegenseitige Selbstshisse und sollen gerade dem schwächsten Teil unseres Volkes im Kampf um seine Existenz dienen.

3. Der neue Staat war gezwungen, die Konsumvereine zu über= nehmen, wenn nicht durch unorganische Eingriffe große Schäden für das Volksganze entstehen sollten. Einmal war dies deshalb nötig, um die in die vielen Millionen gehenden Spargroschen der kleinen Leute zu sichern und zweitens, um die vorhandenen Werte nicht zu zerstören. Was uns so durch die Entwicklung aufgezwungen wurde, wird einmal zum Segen des Gesamtvolkes ausschlagen. Bisher sahen das Handwerk, Handel und Gewerbe, mit einem Wort der Mittelstand, in den Konsumvereinen ihren erbittertsten Reind. Die Konsum= vereine waren von dem altgermanischen Genossenschaftsgedanken abgewichen und lediglich ein Werkzeug der politischen Bartei geworden. Deshalb ihr grundfalsches Expansionsbedürfnis. Nicht weil ein Bedürfnis an sich bestand, mußten sie in jedem Ort einen Konsumladen errichten, sondern weil es die politische Partei so verlangte, damit der Konsumverein eine politische Zelle in der betreffenden Gegend wurde. Das war grundfalsch; und ein zweites war grundfalsch: Dadurch, daß die Konsumvereine in allem und jedem selbst produzierten und so das Handwerk völlig ausschalteten, zogen sie sich den wohlverdienten Haß des Mittelstandes zu. Und zum dritten: Weil den Konsumvereinen in steuerlicher Hinsicht Vorrechte gegenüber den andern Schichten des Volkes eingeräumt wurden, mußten sie naturnotwendig jede mittelständische Konkurrenz vernichten, was sie denn auch in skrupellosester Weise vollführt haben. All dem muß abgeholfen werden. Ja noch mehr. Ich glaube heute schon sagen zu können, daß die Konsumvereine einmal die Grundlage des deutschen Handwerks und Mittelstandes sein werden, wenn sie in richtig verstandenem genossenschaftlichen Geiste umgestaltet werden. In engster Zusammenarbeit mit den Vertretern des Mittelstandes werden heute bereits Plane ausgearbeitet, um diesem Gedanken zu dienen. So sehe ich denn auch hierin eine dritte Art großzügiger, gegenseitiger Selbsthilfe.

Ich sehe aber auch staatspolitisch in diesen drei Selbsthilseorganisationen eine außerordentlich wichtige Einrichtung. Wie schon gesagt, die Altersversicherung wird hierdurch von der Arbeitsfront übernommen.

Das Kreditinstitut der Arbeitsfront wird das Zinsventil des Staates neben der Reichsbank sein.

Die Genossenschaften der Arbeitsfront in Verbindung mit Handel, Handwerk und Gewerbe werden das Preisventil des Staates sein.

Und da seder schaffende Deutsche, außer Landvolk und Beamte, in der Deutschen Arbeitsfront organisiert sein muß, wird alsdann als höch ster Lohn für die Erziehung zur Gemeinschaft die Verleihung des Staats = bürgerrechtes sein. Das Staatsbürgerrecht ist die höchste Ehre und die Entziehung des Staatsbürgerrechts ist die schwerste Strafe.

Nach der Anweisung Nr. 7 1933 des Organisationsleiters der NSBO und der Deutschen Arbeitsfront gibt es künftig im nationalsozialistischen Deutschland keinen unorganisierten Arbeitnehmer und Arbeitzgeber mehr.

"Es besteht die Verpflichtung, daß auch sämtliche NSV = Mitglieder (Parteigenossen und Sympathissierende) Mitglieder der entsprechenden Arsbeiter= und Angestelltenverbände der Deutschen Arbeitsfront sein müssen. Das nationalsozialistische Veutschland kennt in Zukunft keinen unorganissierten Arbeit= nehmer und Arbeitgeber mehr. Die gegebene Organisation hierfür ist die "Deutsche Arbeitsfront". Daher haben nach und nach alle NSV-Mitglieder ihre Mitgliedschaft bei den entsprechenden Arbeiter= und Angestellten= verbänden der VAF anzumelden. Sie werden dort, sosern sie nicht als Verbandsamtswalter eingesetzt werden, genau wie die anderen als einfache Mitglieder geführt. Sie haben daher auch wie die anderen Verbandsmitglieder die Anweisungen der Verbandsdienststellen soweit es sich um reine Verbands= angelegenheiten handelt, zu befolgen. Kein NSV-Mitglied darf sich weigern, Mitglied eines Verbandes der Veutschen Arbeitsfront zu werden."

Sind so alle schaffenden deutschen Menschen organisatorisch zussammengefaßt, so sind nach dem Führers und Leistungsprinzip höchste Versantwortung und Höchsteistung miteinander gepaart. Der marxistische Klassens

kampfgeist ist beseitigt, die ewige Beunruhigung der Wirtschaft durch Lohnsstreiks ist ausgeschlossen. Die Arbeitsfront regelt alle Lohns und Tariffragen. Standesgerichte werden als ordentliche Gerichte neu geschaffen. Auch politische Streiks sind unmöglich. Ein Druck der Wirtschaft auf die Politik kommt nicht mehr in Frage, da die Politik die Vorherrschaft gegenüber der Wirtschaft hat. So stellen im allseitigen Wirtschaftsinteresse Ruhe, Stetigkeit und nationale Einigkeit den Wiederaufstieg der deutschen Wirtschaft sicher.

Endlich ist so das Vertrauen auf lange Sicht geschaffen, das die Voraussetzung für seden wirtschaftlichen Unternehmergeist ist.

Der "Sozialismus der Tat" findet im nationalsozialistischen Staat seine praktische Auswirkung in der Organisation der "NS=Volkswohlfahrt" und in einem großangelegten Werbefeldzug des Reichspropagandaministeriums, dem sich insbesondere auch die "Deutsche Arbeitsfront" in vollem Umfange anschließt — mit dem Motto: "Vorwärts mit Hitler gegen Hunger und Kälte!" Die Zeit erniedrigenden Almosengebens wird durch die Zeit des Opferns abgeslöst. Es gilt, die gemeinsame Verbundenheit aller Volksschichsten miteinander zu befestigen und zu vertiefen — nicht nur durch materielle Hilfe, sondern auch durch gegenseitige seelische Unterstützung. Am 3. Mai 1933 erließ der Reichskanzler die Anordnung:

Die NS=Volkswohlfahrt (E. V.) wird hiermit als Organisation inner= halb der Partei für das Reich anerkannt. Sie ist zuständig für alle Fragen der Volkswohlfahrt und der Fürsorge und hat ihren Sitz in Berlin.

Berlin, den 3. Mai 1933.

gez. Adolf Hitler.

Die Richtlinien für die Arbeit sind nach dem Grundsatz aufgestellt "Gemein= nutz geht vor Eigennut". Der Aufgabenkreiß umfaßt die Jugendwohl= fahrt (Jugendfürsorge), die Erholungspflege, die Gesundheitsfürsorge, die Volksernährung, die Schulung, Ausbildung und Propaganda. Die Organi= sation sieht die Gauleitung, Bezirksleitung und Obleute vor.

Als Winterhilfe hat die NS=Volkswohlfahrt eine besonders wichtige Aufgabe zu lösen.

Die "Deutsche Arbeitsfront" und die helfende NS=Volkswohlfahrt sind Garanten im gleichen Maße für das organische Aufblühen der deutschen Wirtschaft wie für die ungestörte Entwicklung des nationalen Einigungswerkes. Mit dieser genialen und gigantischen Organisation ist die Eingliederung aller Schafsenden in die Volksgemeinschaft praktisch vollzogen.

Adolf Hitler als Schirmherr der "Deutschen Arbeitekront" und Gestalter der wahren deutschen Volksgemeinschaft hat von dem deutschen Arbeiter den Makel des Proleten für immer ausgelöscht. Der deutsche Arbeiter, für den der Führer in allen Iahren des Kampfes so leidenschaftlich eingestreten ist, ist der deutsche Volksgenosse in der deutschen Volksgemeinschaft geworden.

Die hakenkreuzfahne weht über dem deutschen Arbeiterstaat! Der deutsche Arbeiter gehört zu Adolf Hitler!

Aus der "Deutschen Arbeitsfront" sind der Beamte und der Bauer bewußt herausgehoben worden. Adolf Hitler hat diesen beiden Ständen in der deutschen Volksgemeinschaft und im Aufbau der deutschen Nation eine bevorzugte Stellung zugewiesen.

Beamte und Bauern sind Volksgenossen unter Volksgenossen, schaffende Menschen wie die anderen, wie die Arbeiter, Angestellte und Unternehmer in der Deutschen Arbeitsfront!

Darüber hinaus aber ist der Beamte als Diener des Staates der Mittler zwischen Regierung und Volk, der Bauer als Nähr= und Blut= quelle die tragende Grundlage unseres Volkes.

Als Nährstand ist das deutsche Bauerntum in der nationalen Wirtsschaft der Stand, der das tägliche Brot dem deutschen Boden für sich selbst und in größtem Ausmaß für die Bevölkerung in den Städten und den volkdichten Industrieorten in schwerer Arbeit abringt. Aber wenn die Mens

schen wichtiger sind als die Wirtschaft, so gilt dieser Satz besonders für den Bauer. Der Führer sagt: "Die Wirtschaft ist etwas Sekundäres. Die Weltgeschichte lehrt uns, daß kein Volk durch Wirtschaft groß wurde oder zugrunde ging. Es starb, als seine Rasse zersett war. Es war sedesmal das gleiche: wenn einmal in einem Volke die Echfeiler der nationalen Wirtschaft brechen, so baute rückwärts der überstaatliche Kapitalismus auf. Die Folge davon ist natürlich nicht die Befreiung der Massen, sondern ihre Verstlavung. Das Kapital darf nie Herrin eines Staates werden. Es hat sein Diener zu sein". In den Strudel des kapitalistischen Wirtschaftssystems ist in den verflossenen Jahren der Bauer mit hineingerissen worden. Bei den Wechselfällen der Witterung und bei den dann unausbleiblichen Mikernten sowie bei der übersteigerten Einführung ausländischer Ernährungsmittel und dem Preisdruck seiner Händearbeit, war der deutsche Bauer in eine immer drückendere Schuldknechtschaft hineingeraten. Zinsen und Zinseszinsen häuften sich immer mehr. Seine Ernte mußte er bereits auf dem Halm verpfänden, ehe sie eingebracht war. Schließlich wußte er nicht mehr ein noch aus. Und so mancher Bauer mußte mit seiner Kamilie blutenden Herzens die eigene Sholle, Haus und Hof verlassen.

Die heimatlos gewordenen Bauern wanderten in die Großstädte und wurden hier zerrieben. Die bäuerliche Abwanderung aus dem an und für sich dünn bevölkerten Osten kam einem kulturpolitisch gefährlichen Abmarsch deutschester Kulturpioniere gleich.

Aldolf Hitler, von Jugend an mit der Arbeit und den Nöten der Bauern vertraut, stellte sich mit seiner Regierung zunächst durch Schutzmaßnah=men vor den bis zum äußersten bedrückten Bauernstand, um den völligen Zussammenbruch zu verhindern. Der Bauernstand sollte im nationalsozialistischen Staat nach dem Willen des Führers das Fundament werden. Welch stolze Aussicht, welch hochgemutes Gefühl, das nunmehr wieder durch die Herzen des gesamten Landvolkes zog! Endlich die Aussicht auf eine angemessene Entlohnung! Endlich ein starker Schutz gegen Zinssusseutung und Vodens

spekulation! Fort mit der Ueberschwemmung durch ausländische landwirt=schaftliche Erzeugnisse, damit des deutschen Bauern Lebensmittel nicht ver=schleudert zu werden brauchten.

Die nationalsozialistischen Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung des deutschen Bauernstandes haben in dem Gesetz vom 13. September 1933 ihren Niederschlag gefunden. Bei Schädigung der Ernteerträge durch höhere Gewalt wird der nationalsozialistische Staat eingreisen. Bauernland darf künstighin nicht unter den Hammer kommen. Eine auskömmliche Preisgestaltung wird staatlich überwacht und geregelt. Die Bauernarbeit hat sich nach einem von der Regierung wohl erwogenen Einigungsplan zu richten, damit hinsichtlich der Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse der kaufmännische Grundsat von Angebot und Nachfrage durchgeführt wird.

Lebensmittel sind die hauptsächlichsten Verkaufsartikel. Infolgedessen muß die rollende Mark vor allem durch die Hand derer lausen, die unser Brot und unsere Nahrung produzieren, die Hand der Bauern. Für alle in Deutsch= land gewonnenen Lebensmittel bleibt das deutsche Geld in erhöhtem Umfange im eigenen Land. Der deutsche Bauer erfüllt im Dritten Reich seine ureigenste Aufgabe, von der Reichsernährungsminister Darre sagt: "Die nationalsozialistische Aufgabe der Landwirtschaft ist die Sicherung der Versorgung des deutschen Volkes aus eigener Scholle".

Das alte, wahre Sprichwort "Hat der Bauer Geld, hats die ganze Welt" steigt wieder in der Erinnerung auf. Lohn und Verdienst aus eigener Kraft lassen die Bitternis des Stempelns, des Almosenempfangens allmählich vergessen.

Der Bauernstand ist dazu berufen mitzuhelfen, daß der deutsche Arbeits=
staat seine ethische Weihe erhält. Mit dem in das deutsche Bauernhaus wieder einziehenden Wohlstand und Glück, verankern sich deutsche Sitte und deutsche Volksbräuche, die in einer ewig gedrückten Bauernatmosphäre bisher zu er=
sticken drohten. Auf deutschem Boden werden wieder arbeits=
freudige, gesunde, wehrhafte und rasserhaltende Menschen
schaffen!

Nicht nur hinsichtlich der Erträge der Scholle, hinsichtlich der Schaffung des täglichen Brotes gilt der Satz: "Die Stadt verzehrt, aber das Land ernährt". Blutmäßig ist das Bauerntum von Geschlecht zu Geschlecht durch die Jahrhunderte Deutschlands eine nie versiegende Kraft= und Lebensquelle geblieben. Vom Lande kommt der gesundeste, kräftigste Nachwuchs. Auf dem Lande steht die Wiege des deutschen Volkes. Das bäuerliche Erbhofrecht soll und wird daher den Bauer auf der Scholle halten. Bleibt er nicht auf der Väter Grund und Boden, dann wandert er in die Großstädte ab und wird hier allmählich entfräftet, zerrieben. Die Gliedkette der städtischen Ge= schlechter wird immer dunner und schwächer — und kurzlebig reißt sie bald jäh ab. "Die Stadt verzehrt — aber das Land ernährt". Auf dem Lande hingegen gibt es deutsche Geschlechter, deren Glieder in ununterbrochener kräftiger Folge viele Jahrhunderte zuruckreichen. "Der Strom des Blutes, der das Erbgut trägt", offenbart sich hier nach Dr. Archim Gercke, dem Leiter des Rasseamts, in wunderbarer Weise. Die Rasse schmiedet eben ein Geschlechterglied mit dem andern fest zusammen — und zwar um so harter, gesunder, dauerhafter, je reiner dieser gottgeschenkte Blutstrom an Kind und Kindeskinder weitergegeben wird. Zweierlei ist dabei notwendig: Die Auslese der Erbminderwertigen durch Sterilisation und die Ausmerzung des Nicht=Arischen. Die Grenze, wo sich der Begriff "arisch" oder "nicht=arisch" scheidet, liegt bei den Großeltern. Sind diese noch rein arischer Abstammung, wird die arische Abstammung als gegeben angesehen.

Der in Gesundheit erblühende und reifende Körper der deutschen Frau und des deutschen Mannes, die gesunde und in der Entfaltung immer stärker werdende deutsche Seele sollen der Typus und das Schönheitsideal der deutschen Rasse werden. Mit dieser Hochzüchtung ist die Grundlage der deutschen Volkskraft gegeben. Und eine solche körperlich und moralisch gesunde Volkskraft des deutschen Volkes ist eine klar und rein sprudelnde Lebensquelle, welche die gesunden und wertvollen Erbströme in einer gesunden Volksmoral weiterleitet von Geschlecht zu Geschlecht. Unverrückbar ist die Zielsetung Adolf Hitlers:

"Wir werden durch Auslese eine Rasse züchten, die eine ganze Welt in Erstaunen setzen wird".

Blut und Boden! Das sind die heiligen Güter, die der deutsche Bauer zu hüten hat, damit das Volk nicht stirbt.

Un der Seite Adolf Hitlers ist dem deutschen Bauer der Sinn und die Möglichkeit seines Wirkens und Schaffens und seines Erfolges wiedersgegeben worden.

Der Himmel hatte die deutsche Ernte im ersten Jahre des neuen Reichs sichtbar gesegnet. Er hatte den Feldern Regen und Sonne gespendet, Unwetter von der reisenden Frucht gnädig und gütig ferngehalten.

Der deutsche Erntedanktag am 1. Oktober 1933, am 1. Oktober= Sonntag galt daher zunächst dem Allmächtigen, der des deutschen Volkes Gebet um das tägliche Brot so wunderbar erhört und Hitlers Werk unter seinen Schutz genommen hatte. Eine freudige Ehrung des deutschen Bauern durch die gesamte deutsche Bevölkerung war alsdann dieser herrliche Tag. Erst im nationalsozialistischen Staat war dem Volke so recht zum Bewuhtsein gekommen, wie der deutsche Bauer in schwerer und fleißiger Arbeit Brot und Ernährung für uns alle jahraus, jahrein dem Boden abringt, wie unser Nährstand die Grundlage der gesamten deutschen Volkswirtschaft ist. Dieser erste Erntedanktag im neuen Reich wurde so zur wirklich im Innersten erlebten Brückenschlagung: "Stadt und Land — Hand in Hand", als die Erntewagen im gesamten deutschen Lande durch die Städte und In= dustrieorte fuhren und als eine seelische Gemeinschaft den Bauer, Arbeiter und Handwerker in treuer Verbundenheit umschloß. Gleichzeitig eröffnete der 1. Oktober 1933 das große Winterhilfswerk des deutschen Volkes. Jede deutsche Ramilie begnügte sich mit einem Eintopfgericht und spendete das ersparte Wirtschaftsgeld des sonst gewohnten sonntäglichen Mittagessens für die notleidenden Volksgenossen. Es war ein Auftakt des Opferns, statt des Spendens, Erziehung zum Gemeinschaftssinn und zur Volksverbundenheit.

Wiederum, wie am denkwürdigen "Tag der nationalen Arbeit", wie am 1. Mai 1933, nahm das ganze deutsche Volk an diesem deutschen Erlebnis des 1. Oktober 1933 millionenhaften Anteil.

Or. Goebbels, Deutschlands Reichspropagandaminister, eröffnete über den deutschen Rundfunk diesen großen Tag und legte packend wie immer Deutsch= lands Bekenntnis zur Scholle dar.

Wie zu erwarten war, wollte der deutsche Bauer seinen Ehrentag nicht vorbeigehen lassen, ohne dem Führer seine Dankbarkeit zum Ausdruck ges bracht zu haben, ihm, dem Retter des deutschen Bauernstandes. Seinem Willen von Anfang an entsprechend, wird sa eine starke und gesunde Volkspolitik auf einer gesunden Bauernpolitik aufgebaut. Am sonntäglichen Vorsmittag waren daher in Flugzeugen etwa 100 Vertreter des deutschen Bauernsstandes in Berlin eingetrossen. Früchte des Feldes und Erzeugnisse ihrer landswirtschaftlichen Arbeit hatten sie auf einem Gabentisch in der alten Reichstanzlei niedergelegt — als Zeichen der Liebe zum Führer. Von hoher Warte aus dankte der Reichskanzler den deutschen Bauern als "den Repräsentanten der deutschen Lebenskraft" und richtete ehrenvolle Worte an sie:

"Die Tatsache", sagte er, "daß die Vertreter der deutschen Bauern heute hier so versammelt sind, und als Deputationen an dieser Stelle in die Erscheinung treten, zeigt Ihnen selbst, daß sich in Deutschland eine Schicksplande no llzogen hat. Wir sind nicht wurzellos und volksfremd, sondern wir fühlen uns mit der deutschen Scholle verbunden, wir hängen an ihr und damit auch am deutschen Bauerntum.

Der deutsche Bauer ist für uns nicht nur ein Stand, sondern der Repräsentant der deutschen Lebens= traft und damit auch der deutschen Zukunft. Wir sehen im deutschen Bauern die Quelle der nationalen Fruchtbarkeit, die Grundlage unsres nationalen Lebens.



Ar. 77 Der Reichskanzler mit dem Chef der Marineleitung, Admiral Raeder, und dem Propagandaminister Dr. Goebbels in der Admiralsdampsbarkasse

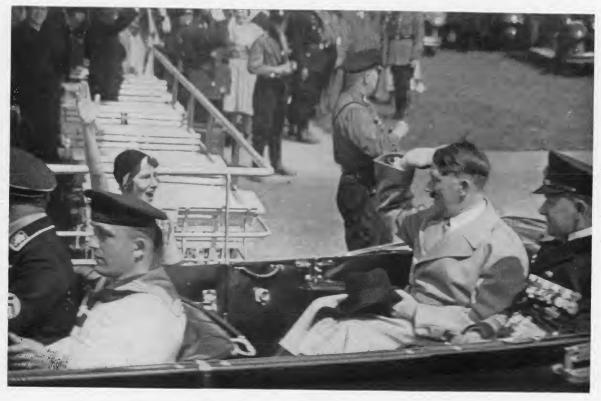

Nr. 78 Der Reichsfanzler im Kraftwagen mit Admiral Raeder

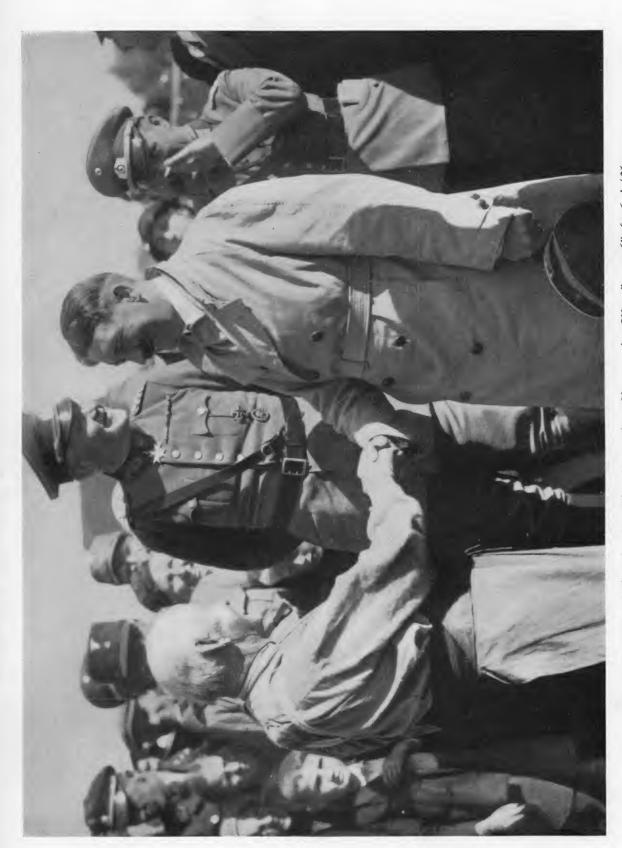

Ar. 79 Der Reichskanzler begrüßt einen alten Bauern im Manövergelände bei Ulm

Sie können die Ueberzeugung mit sich nehmen, daß wir, soweit es irgend geht, und wo es nur irgend geht, für den deutschen Bauern eintreten.

Ich danke Ihnen, daß Sie auch draußen auf dem Lande sich in dieser schweren Notzeit der Städter erinnern. Das wird die Bande sestigen, die Stadt und Land miteinander verbinden mussen zu einer lebendigen Volksegemeinschaft. Die wahre Volksgemeinschaft muß auf Taten aufgebaut werden; so wie wir von den Städtern verlangen, daß sie heute Opfer bringen, so mussen wir auch vom Bauern verlangen, daß er die Nöte und die Sorgen der Städter begreift.

Ich danke Ihnen, daß Sie aus eigenem Willen mithelfen, diese uns alle bedrückenden Sorgen zu beheben. Wir sind stolz darauf, daß wir aus eigener Kraft, aus eigenem Vermögen, aus unserm Volke selbst heraus ohne fremde Hilfe und ohne fremde Unleihen unsere Note Herr werden.

Wenn wir so alle unsre Kräfte anspannen, um die Not zu brechen, so wird der Segen, der daraus entspringen wird, nicht nur den deutschen Städtern zugute kommen, nicht nur den unmittelbar davon Betroffenen, sondern auch denen, die an der Behebung der Not so tatkräftig mithelfen, auch den deutschen Bauern".

Auf dem Bückeberg bei Hameln strömten Hunderttausende — es mochte rund eine halbe Million gewesen sein — zu einer Bauernkund gebung zusammen, wie sie die Welt wohl noch nicht gesehen. Das ganze amtliche Deutschland war dabei. Endloser Jubel, als der Führer, begleitet von dem Reichsernährungs= und dem Reichspropagandaminister, erschien. 23 Diplo= maten auswärtiger Mächte waren anwesend. Malerisch und heimatlich wirkten die Trachten der Bauern des Auslandsdeutschtums. Aus Danzig und dem Saargebiet, aus Siebenbürgen und aus dem Sudetenland waren sie herbei= geeilt, um den deutschen Bauernkanzler zu sehen, ihn sprechen zu hören.

Erwartungsvoll hatten sie die weiten Reisen nicht gescheut, um das Bestenntnis Deutschlands zum deutschen Bauerntum mitzuerleben und zu versnehmen, daß es dem neuen Deutschland eine heilige Pflicht ist, den Bauern

auf seiner eigenen Scholle zu erhalten, ihn als die "Quelle allen völkischen Lebens" besonderen Schutz angedeihen zu lassen.

Die gigantische Versammlung war mehr als eine Bauernkundgebung im früher üblichen Sinne. Sie war ein öffentliches Bekenntnis des geistigen und seelischen Zusammenschlusses aller schaffenden deutschen Menschen, ein Beweis der abschließen den Formung der versöhnten deutschen Volksgemeinschaft. Bei dieser hochbedeutsamen Erfüllung der Mission Adolf Hitlers nahm der Führer selbst Anlaß, in seierlicher Weise die nationale Aufgabe des deutschen Bauern innerhalb dieser Volksgemeinschaft zu proklamieren:

Deutsche Volksgenoffen und Genoffinnen!

Meine deutschen Bauern!

Seit im vergangenen Jahre die Ernte eingeführt wurde, hat sich in Deutsch= land ein Wandel von geschichtlichem Ausmaß vollzogen. Ein Par= teistaat ist gefallen, ein Volksstaat ist entstanden. Vielleicht wird erst eine spätere Zeit die Größe der Umwälzung dieser letzten acht Monate ganz würdigen können. Wir stehen alle zu sehr im Bann dieser vorwärts= stürmenden Zeit, als daß wir ihren Vormarsch durch Vergleiche messen könnten.

Niemand soll sich wundern, daß von dieser gewaltigen Bewegung gerade der Stand am meisten ergriffen wurde, der das tragende Fundament unsers Volkes ist. Denn der Nationalsozialismus hat weder im Instividuum noch in der Menschheit den Ausgangspunkt seiner Betrachtungen, seiner Stellungnahmen und Entschlüsse. Er rückt bewußt in den Mittelpunkt seines ganzen Denkens, das Volk.

Dieses Volk ist für ihn eine blutmäßig bedingte Erscheinung, in der er einen von Gott gewollten Baustein der menschlichen Gesellschaft sieht. Das einzelne Individuum ist vergänglich, das Volk ist bleibend.

Wenn die liberale Weltanschauung in der Vergottung des Einzelindividuums zur Vernichtung des Volkes führen mußte, dann will der Nationalsozialismus das Volk als solches erhalten, wenn nötig auch zu Lasten des ein=

zelnen. Es ist eine gewaltige Erziehungsarbeit notwendig, um diese auf den ersten Anschein hin harte Lehre den Menschen verständlich zu machen, um sie zur Einsicht zu bringen, daß in der Zucht des einzelnen nicht nur der Segen für die Gesamtheit, sondern am Ende auch wieder für die einzelnen selbst liegt.

Der Nationalsozialismus ist daher ein fanatischer und fast unerbitt= licher Feind seder Klassenspaltung und Standestrennung. Er wird deshalb alle Auffassungen und alles Tun bekämpfen, die in ihren Auswirskungen der Nation als Einheit Schaden zufügen müssen. Kopf= und Hand= arbeit sind beide gleichgeartet, wenn sie der Erhaltung einer Volksgemein= schaft dienen.

Mit diesem Bekenntnis aber will die nationalsozialistische Revolution nicht nur eine Glorifizierung der Arbeit an sich, sondern auch eine bewußte Verteidigung derer, die durch ihre Arbeit unser Volk erhalten. Wenn der Liberalismus in seiner Verherrlichung des Individuums, der Marxismus in der Verhimmlung der Menschheit das Volk preisgeben, dann wird sich der Nationalsozialismus um so fanatischer zum Volk bekennen.

Der erste und tiefste Repräsentant des Volkes aber ist jener Teil, der aus der Fruchtbarkeit der Erde die Menschen nährt und aus der Fruchtbarkeit seiner Familie die Nation forterhält.

So, wie der Liberalismus und der demokratische Marxismus den Bauern verleugneten, so bekennt sich die nationalsozialistische Revolution bewußt zu ihm als dem sichersten Träger der Gegenwart, dem einzigen Garanten für die Zukunft. Wir wissen, daß der Ruin des deutschen Bauern das Ende des deutschen Volkes sein würde. Der Sinn unseres politischen Kämpfens und Ringens ist aber nicht die Gewinnung oder gar Eroberung fremder Völker, sondern die Erhaltung und Sicherung unseres eigenen Volkes. Wir treten daher mit Entschlossenheit ein für das deutsche Bauerntum und wir kennen hier keine Kompromisse und auch keine Halbheiten. Der Blick auf unsere Bevölkerungsstatistik zeigt uns, daß die Zukunft der Nation schon heute ausschließlich abhängt von der

Erhaltung des Bauern. Es ist daher die Aufgabe der Staatsführung, zuwörderst dieses Element, von dessen Leben Fortdauer oder Vernichtung unseres Volkes abhängen, unter allen Umständen und mit allen Mitteln zu erhalten.

Wir sind dabei bewegt von der Einsicht, daß ein vernichtetes Handwerk sich wieder zu regenerieren vermag, daß ein verarmter Mittelstand wieder wohl= habend werden kann, daß eine ruinierte Industrie wieder aufzubauen ist, daß entvölkerte Städte eines Tages sich wieder beleben können, daß aber ein ver= nichteter Bauernstand nicht nach Belieben wieder in das Leben gerufen werden kann, auch wenn gedankenlose Staatsführung vielleicht später ihre früheren Fehler erkennen sollte.

Der Städter, der sein Geschäft verliert, mag sich immer wieder ein neues gründen können. Der Bauer, der erst einmal von seiner Scholle vertrieben, geht als Bauer dann auch meist für immer zugrunde. Die letzte Entscheidung über den Erfolg oder Mißerfolg unserer Arbeit hängt ab vom Erfolg der Rettung unseres Bauernstandes. Wir sind daher entschlossen, hier die Wege zu gehen, die uns diese Rettung versprechen. Ich muß aber an dieser Stelle wiederholen, was ich vor der letzten Reichstagswahl offen und aufrichtig dem ganzen Volke erklärte:

Wenn jahrzehntelang in einer Sache gesündigt wurde, kann man nicht in Monaten den Schaden beheben. Ieder Hof, der durch langjährige Miswirtschaft ruiniert wurde, braucht Iahre, um wieder in Ordnung zu kommen. Iedes Gut, das jahrzehntelang verluderte, braucht seine Zeit zur Gesundung, wievielmehr aber ein Staat, der sich Iahr für Iahr an seinem Volk versündigt hat.

Acht Monate nun haben wir mit Anspannung aller Kraft gearbeitet und können heute mit Stolz das eine feststellen: Wir haben dem deutschen Verfall Einhalt geboten; dank dem gläubigen Vertrauen der überwältigenden Millionen=masse unseres Volkes ist es uns gelungen, die Entwicklung nach unten aufzu=halten und in eine solche nach oben zu wenden. Niemand kann unsern guten Willen bestreiten, das Veste für unser Volk zu tun, und unsern Mut, die nötigen Entschlüsse zu tressen. Wenn wir aber auch in Zukunft Erfolg haben



Mr. 80 Während der Rede des Oberpräsidenten der Proving Oftpreußen



Nr. 81 Reichspräsident von Hindenburg, Reichskanzler Adolf Hitler, Preußischer Ministerpräsident Göring Sannenbergtag 1933



Nr. 82 Saar=Rundgebung am Niederwald=Denkmal 1933

sollen, so ist dies nur möglich unter der Mitarbeit des Volkes selbst. Das ist es, was ich von euch, meine lieben Bauern, wieder verlangen muß. Nur wenn ihr selbst in Vertrauen und in Zuversicht hinter uns tretet, kann das große Werk der Rettung unseres Volkes und euer selbst gelingen. Ihr dürft nicht nur der Nähr=, sondern ihr müßt auch der Willensstand in den deutschen Landen sein. So wie ihr selbst ohne Rücksicht auf Wetter und Hagelschlag eure Arbeit tun müßt, müssen wir auch als Führung und Volk unverzagt überall unsere Pflicht erfüllen; auch wenn das Schicksal uns manche Tat vergeblich sein läßt, so dürfen wir doch keine Sekunde zögern, immer das zu tun, was unsern Wissen und unsere Einsicht nach zu tun notwendig ist.

Wir bauen an einer neuen Gemeinschaft unseres Volkes. Rein Stand kann sein ohne das Verständnis und die Hilfe des andern. Millionen von Städtern klären wir auf über die gewaltige Bedeutung des deutschen Bauerntums. Sie sind bereit, Opfer zu bringen für euch, und so müßt ihr, meine deutschen Bauern, auch wieder Opfer bringen für die andern.

Sie sind hier, meine Bauern, zur größten Kundgebung zusammengekommen, die in dieser Art wohl semals auf der Erde stattgefunden hat. Es soll dies aber nicht nur eine Demonstration eurer Kraft, sondern auch eine sichtbare Kundzgebung des Willens eurer Kührung sein.

Wir wollen bewußt durch das Fest der Arbeit und das Fest der Ernte den Geist dokumentieren, der uns beherrscht, und den Weg, den wir zu gehen entschlossen sind. Möge aus der Größe dieser Demonstrationen für alle die gegensseitige Achtung erwachsen und die Ueberzeugung, daß kein Stand für sich, aber alle wohl gemeinsam bestehen können. Möge dieses Gefühl der Verbundenheit von Stadt und Land, von Bauern, Hand- und Kopfarbeitern sich immer mehr steigern zum stolzen Bewußtsein einer gewaltigen Einheit. Ein Volk sind wir, ein Reich wollen wir sein.

An unsern Herrgott aber richten wir in dieser Stunde in Demut die Bitte, uns auch in Zukunft seinen Segen zu geben zu unserem Werk und das tägliche Brot."

Der Jubel wollte kein Ende nehmen! — Die Hunderttausenden standen unter dem unvergestlichen Eindruck: Hitlers Mission auf dem Wege zur deutschen Volkwerdung erfüllte sich! Das Erntedankfest 1933 strömte wunderbare Kräfte aus für die Festigung der deutschen Volksgemein=schaft und gebar die geistige Gesamt=Front aller deutschen Arbeitsmenschen.

Als der gesegnete sonntägliche Herbsttag sich über die deutschen Gaue senkte, die alle bis ins kleinste Dorf hinein den Bauern geehrt und die Rede des Führers gehört hatten, klang es wie ein einmütiges Gelöbnis über die Fluren des Landes und die Straßen der Städte:

Der schaffende deutsche Mensch gehört zu Adolf Sitler!

Im Winter 1933/34 wird ein geeintes deutsches Volk den Nationalssozialismus der Opferbereitschaft und praktischen Selbsthilfe glänzend offensbaren. Das große Winterhilfswerk der Reichsregierung, das Reichspropagandaminister Dr. Goebbels Mitte September in Gegenwart des Führers verkündet hatte, wird durch die von Udolf Hitler geschaffene

soziale Volksgemeinschaft der Tat durchgeführt werden.

Etwa 8 Monate ist das deutsche Volk seinem großen Erzieher auf dem Wege zur werdenden deutschen Volksgemeinschaft gefolgt. 8 Monate ist es seelisch gewachsen und zusammengeschweißt worden. Der Führer umreißt daher in diesem die erste große Wegstrecke abschließenden Zeitpunkt den seelischen Zustand des deutschen Volkes, erfreut und mahnend wie folgt:

"Viele Jahre haben wir im Innern gegen den Gedanken der internationalen marxistischen Solidarität gekämpft. Wir haben in dieser vermeintlichen inter=nationalen Solidarität nur den Feind wirklicher nationaler Einstellung gesehen, ein Phantom, das den Menschen wegschob von der einzig vernünftigen Soli=darität, die es geben kann: von der Solidarität, die blutsmäßig ewig begründet ist. Wir sind uns aber auch immer klar darüber gewesen, daß man diese Vor=stellung nicht beseitigen kann, ohne die andere an ihre Stelle treten zu lassen.

Daher muß als Motto über dieser großen Hilfsaktion das Wort stehen: "Nationale Solidarität". Wir haben die internationale marxistische Solidarität innerhalb unseres Volkes zerbrochen, um den Millionen deutscher Arbeiter eine andere, bessere Solidarität dafür zu geben. Es ist die Solidarität unseres eignen Volkes, die unzertrennliche Verbundenheit nicht nur in glücklichen, sondern auch in schlimmen Tagen, die Verbundenheit nicht nur mit densenigen, die vom Glück gesegnet sind, sondern auch mit densenigen, die vom Unglück verfolgt sind.

Wenn wir diesen Gedanken der nationalen Solidarität richtig auffassen, dann kann es nur ein Gedanke des Opferns sein, das heißt also, wenn der eine oder andre sagt, man würde dabei zu stark belastet werden, man müsse ja immer wieder geben, dann kann man nur erwidern: "Das ist nun einmal der Sinn einer wirklichen nationalen Solidarität. Im Nehmen kann die wirkliche nationale Solidarität ihren Sinn nicht haben." Wenn ein Teil unseres Volkes durch Verhältnisse, an denen alle mit schuld sind, in Not geraten ist und der andre, vom Schicksal davon ausgenommen, nur einen Teil der Not freiwillig auf sich zu nehmen bereit ist, dem der andre durch den Zwang ausgeliesert ist, dann sagen wir: Es soll mit Absicht einem Teil unsers Volkes eine gewisse Not mit aufgebürdet werden, damit er dadurch hilft, die Not des andern Teils erträglicher zu gestalten.

Ie größer die Bereitwilligkeit ist, ein solches Opfer auf sich zu nehmen, um so schneller wird man die Not der andern Seite dadurch mindern können. Ieder muß verstehen, daß sein Geben überhaupt nur dann im Sinne der Herstellung einer wirklichen Volksgemeinschaft einen Wert hat, wenn dieses sein Geben für ihn ein Opfer bedeutet.

Nur so kann man letzten Endes diese höhere Solidarität aufbauen, zu der wir hinstreben müssen, wenn wir die andre überwinden wollen. Wenn das ganze Volk richtig erfaßt hat, daß diese Maßnahmen für seden ein Opfer bedeuten müssen, dann wird aus diesen Maßnahmen heraus nicht nur eine Milz derung der materiellen Not eintreten, sondern es wird noch etwas viel Gewalztigeres herauskommen.

Es wird daraus die Ueberzeugung erwachsen, daß die Volksgemein= schaft nicht ein leerer Begriff ist, sondern daß sie wirklich etwas Leben= diges ist. Wir benötigen in dem schweren Kampf der Nation diese Gemein= schaft mehr denn se. Wenn Deutschland vom Glück gesegnet wäre, dann könnte man vielleicht ihre Bedeutung etwas geringer einschäten. Da wir aber schwere Zeiten zu ertragen haben, müssen wir uns darüber klar sein, daß wir sie nur dann überwinden können, wenn unser Volk wie ein einziger Stahlblock zusammenhält.

Das werden wir nur dann erreichen, wenn die Millionenmassen, die nicht vom Gluck gesegnet sind, das Gefühl bekommen, daß die vom Gluck mehr begünstigten mit ihnen fühlen und bereit sind, freiwillig ein Opfer auf sich zu nehmen, um damit vor aller Welt die unzertrennliche Verbundenheit unsers Volkes zu dokumentieren. Was das deutsche Volk dadurch heute an Opfern bringt, das wird — dessen kann seder überzeugt sein — mit Zins und Zinseszins unserm Volk auf diesem Weg zurückerstattet werden. Denn was sind alle materiellen Opfer, die man freiwillig bringt, gegenüber dem größten Geschenk, nämlich dem Geschenk, ein gemeinsames einheitliches Volk zu sein, das sich als zusammengehörig fühlt, das bereit ist, seinen irdischen Schicksalsweg gemeinsam anzutreten und gemeinsam durchzukämpfen. Der Segen, der aus die= ser Gemeinsamkeit, aus dieser nationalen Solidarität kommt, ist viel gewaltiger und nützlicher, als das Opfer, das der einzelne Mensch nun dafür bringt. Diese große Aktion gegen Hunger und Kälte muß unter dem Motto stehen: "Die internationale Solidarität des Proletariats haben wir zerbrochen, dafür wollen wir aufbauen die lebendige nationale Solidarität des deutschen Volkes."

In der Stille der Festungshaft in Landsberg vor etwa 10 Jahren, hatte Adolf Hitler die zuversichtliche Hoffnung ausgesprochen: "Es kommt die Zeit, da dem deutschen Volke die Augen darüber aufgehen werden, wie seine sogenannten Führer es verführt haben. Die nationalsozialistische Bewegung wird eines Tages berufen sein, Deutschland aus diesen Ketten zu befreien!" 1933 ist diese seherhafte Vorschau in Erfüllung gegangen.

Die arbeitenden Menschen sind frei in einer wahrhaft sozialistischen Volks= gemeinschaft gegenseitiger Verbundenheit und praktischer Hilfe.

Der Führer der "Deutschen Arbeitsfront" proklamiert gegenüber dem frühe= ren Sozialismus der Lippen den versöhnenden Sozialismus der Tat:

Berlin, 21. Sept. Wie bereits angekündigt, findet im Rahmen des großen Propagandafeldzuges des Reichspropagandaministeriums gegen Hunger und Kälte ein Werbefeldzug der Deutschen Arbeitsfront statt.

Unter dem Motto: "Wir gehen in die Betriebe" darf in diesen Wochen kein Betrieb Deutschlands unberührt bleiben. Ich selbst werde im Berein mit den Führern der Gesamtverbände der Deutschen Arbeitsfront Tag für Tag unter= wegs sein und erwarte, daß alle Dienststellen und Redner der Deutschen Ar= beitsfront das gleiche tun. Wir wollen dem arbeitenden Menschen im Betriebe die Hand drücken. Es muß wahr sein in diesem Win= ter, daß kein Volksgenosse hungert und friert. Die früheren Macht= haber sührten das Wort "Sozialismus" auf den Lippen; wir wollen es in die Tat umsetzen.

Vorwärts mit Hitler gegen Hunger und Kälte!

Dr. Robert Len."

Ieder Gaubetriebszellenleiter hat bis zum 1. Oft. seinen Werbefeldzugsplan bei der Reichsleitung der NSBO einzureichen.

Die zusammenfassende Rückschau des Führers bei seiner Rede im Propasgandaministerium auf den Weg, den das deutsche Volk mit ihm seit der Machtsübernahme gegangen ist, wird durch zwei Marksteine eingegrenzt:

von der inneren Zerrissenheit "zur unzertrennlichen Verbundenheit, von der internationalen Solidarität des Proletariats zur lebendigen nationalen Solidarität des deutschen Volkes."

Ieder ehrlich arbeitende deutsche Mensch ist in der von Adolf Hitler geschaf= fenen nationalen und sozialen Volksgemeinschaft deutscher Volksgenosse an der Seite des Kührers.

# Der Kongreß des Lieges des Friedans und der praktischen Politik.

Das neue Deutschland war vom 30. August bis zum 3. September 1933 in Nürnberg versammelt, geschart um den siegreichen Führer Adolf Hitler. Diese größte und gewaltigste politische Kundgebung der Welt, das war der 5. Partei= tag der NSDAP, der 3. in Nürnberg und der 1. in der angebrochenen neuen Zeit. Diesen Kongreß des Sieges nannte der Reichspressechef der NSDAP, Dr. Dietrich, "die politische Generalmusterung des neuen Deutschland". 160 000 Amtswalter waren beim Appell auf der Zeppelin= wiese anwesend. 100 000 Mann der SU, SS und des Stahlhelms hatten das Glück, auf dem Adolf Hitler=Blatz an dem obersten Führer vorbeizu= marschieren. Hier, am früheren Hauptmarkt, hatten die braunen Scharen ihn schon auf den Nürnberger Parteitagen 1927 und 1929 ihren Treugruß ent= boten. Von 1½ Millionen der deutschen Hitler=Jugend konnten 60000 mit dem Reichsjugendführer, Baldur von Schirach, dem Führer zujubeln. Die feierlich geschmückte Stadt erlebte einzigartige Freudentage. Ueber 11/2 Millionen Menschen wogten durch die Straffen. Die festlich gestimmte Menschenmenge durchpulste das stolze Gefühl, im befreiten Vaterlande Nürn= bergs größte Tage zu erleben. Stürmische Freude, wo auch immer der Kührer sichtbar wurde! Alle, alle möchten ihm in tiefer Dankbarkeit die Hand drücken. Ehrliche Begeisterung beim Erblicken der alten Kämpfer und Vertrauten Adolf Hitlers! Ganz Deutschland, die ganze Welt nahm durch den Funk an dem großen Ereignis teil. Die deutsche Reichspost hatte eine Riesenarbeit zu leisten. Einige Zahlen: 50 Mikrophon-Sprechstellen, 180 Kilometer Kabel, 1600 Kilometer Kernsprechleitungen!

Den Diplomaten der auswärtigen Mächte und den Vertretern der Welt= presse zeigte das neue Deutschland in Nürnberg sein "klares und geschlossenes

Gesicht" unter autoritärer Führung. Mit Recht konnte der Reichspressechef sagen: "Das Deutschland der Autorität und Ordnung ist ein dauerhafter fester Faktor in der internationalen Politik geworden". Alle Kundgebungen, Referate, und Besprechungen dienten dem Frieden und der praktischen Politik.

So stand das deutsche Volk in den unvergesilichen Nürnberger Tagen ein= mütig vor seinem Führer, der mit seinen Getreuen in allen öffentlichen Ver= sammlungen und in allen Sondertagungen die Wegezum Endsiege, zur Zusammenschmiedung der versöhnten deutschen Volksgemeinschaft und zur Schaffung des deutschen Nationalstaates klar absteckte!

Der Kongreß des Sieges, des Friedens und der praktischen Politik war ein überwältigendes Erleben und ein einmütiges Gelöbnis des deutschen Volkes, alle Kräfte einzusetzen zum friedlichen Aufbau Deutschlands unter Kührung Adolf Hitlers.

Riesenhafte Vorbereitungen waren für einen solchen gigantischen Kongreß erforderlich. Sie dauerten kaum sieben Wochen. Den ehrenvollen Auftrag für die Durchführung der Vorbereitungsarbeiten hatte Dr. Robert Len ershalten, der Stabsleiter der BD, der Organisator der Deutschen Arbeitsfront.

Die unermeßliche Arbeit hatte sich unter einem einheitlichen Willen mit vorsbildlicher Dissiplin abgewickelt. Der Organisationsstab stand unter der Leitung von Reichsinspekteur Schweer. Schon drei Tage vor Beginn des Reichse parteitages konnte er dem Führer, der an den Vorbereitungen persönlich mitswirkte, den Abschluß aller Vorarbeiten melden. Der 5. Reichsparteitag der NSDAB, der Generalappell der "Partei Deutschlands schlechthin" konnte seinen Anfangnehmen.

Nürnberg, du alte freie Reichsstadt, du bist allbekannt als Stadt Albrecht Dürers und Hans Sachsens. Alljährlich erleben dich Millionen von Menschen in den Tempeln der Runst als Meistersinger=Stadt. Aber Adolf Hitlers deutsche Freiheitsbewegung hat deinen Ruf in alle Welt getragen. Dein Weltruf ist für ewig sichergestellt, nachdem dich, die urdeutsche, die treue Stadt, der Führer 1933 für immer zum Tagungsort der Reichsparteitage der NSDAP seierlich

Proklamiert hat. Von vielen Städten mit Recht beneidet, hast du diese hohe Ehrung verdient — durch die Treue deiner alten Kämpfer und das Verhalten deiner Bevölkerung. Schon vor zehn Iahren versammelten sich Zehntausende in deinen Mauern um den Führer. Damals noch in der "roten Hochburg"! Das mals noch teilweise irregeführt und belogen! Damals schon erlebtest du bei der 1. Nürnberger Heerschau den Beginn der größten Zeitepoche Deutschlands, den Ansang deiner Zukunstsbedeutung. Die Zehntausend von 1923 wuchsen bei der Heerschau 1927 und 1929, unaufhaltsam und gewaltig, in die Hundertstausend!

Eine halbe Million konntest du schließlich auf dem Reichsparteitag 1933 begrüßen, dazu die Elite Deutschlands, des neuen Deutschlands, des mutig erkämpsten Dritten Reichs Adolf Hitlers!

Im großen Rathaussaal Nürnbergs nahm der Reichsparteitag des Sieges, des Friedens und der praktischen Politik seinen feierlichen Unfang. Der Kührer war gegen 20 Uhr in Nürnberg unter stürmischer Begrüßung der ihn seit vielen Stunden erwartenden Menschenmassen eingetroffen. Gauleiter Streicher war ihm entgegengefahren. Eine halbe Stunde lang läuteten alle Rirchenglocken Nürnbergs den Reichsparteitag ein. Nürnbergs Oberbürger= meister Siebel hielt die Begrüßungsansprache, nachdem die Fanfaren und der Kinderchor "Wach auf, du deutsches Land" verklungen waren:

Sehr verehrter Herr Reichskanzler, Sohe Gaste! Barteigenoffen!

Im Namen der Stadt Nürnberg begrüße ich Sie, mein Führer, und mit Ihnen die alten Kämpfer der nationalsozialistischen Bewegung und alle übrigen Parteigenossen sowie unsere hohen Gäste auf das herzlichste. Die Stadt Nürnberg ist erfüllt von tiefer Freude und unbändigem Stolz, daß es ihr vergönnt ist, in ihren Mauern den ersten Reichsparteitag der NSDAB im neuen Reiche zu sehen. Sie dankt dem Führer der nationalsozialistischen Bewegung für den überwältigenden Beweis des Vertrauens. Einst ward die freie Reichsstadt Nürnberg würdig erachtet, die äußeren Sinnbilder deutscher Macht und Größe und deutscher Kaiserherrlichkeit, die Reichskleinodien in

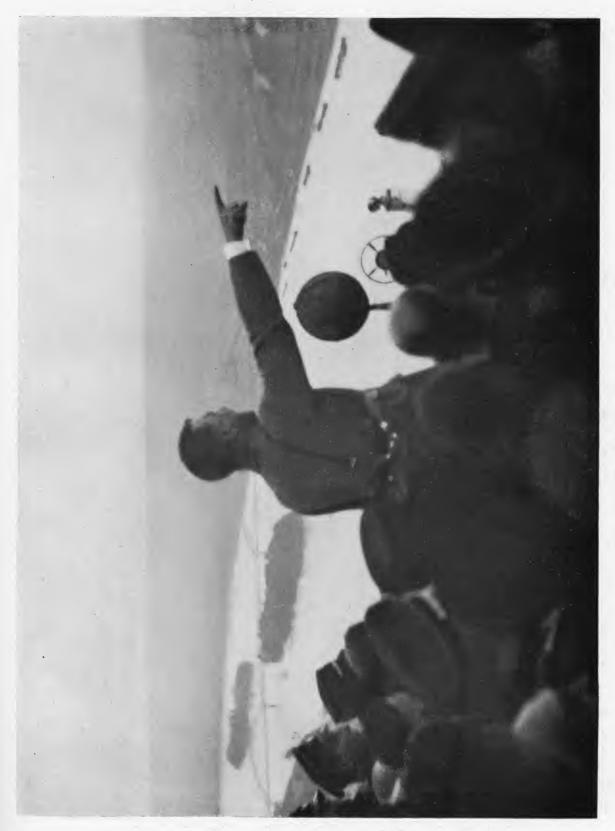

Ar. 83 Deutsch die Saar immerdar!



Nr. 84 Der Führer spricht beim Stuttgarter Turnfest

ihren Mauern zu bewahren in einer Zeit, als man deutsche Kunst und deutschen Geist von Nürnberg aus bestimmte im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation.

Als Stadt der Reichsparteitage der NSDAB darf und soll und wird sie sich würdig zeigen, ihrer großen und erhabenen Vergangenheit. Von den Wänden dieses über 600 Jahre alten herrlichen Saales grüßen Sie auch heute wieder die Albrecht=Dürer=Schüler nach seinen Entwürfen und unter seiner Aufsicht hier gemalt. Auf Schritt und Tritt begegnen Sie im alten Nürnberg den Zeugen einer alten Vergangenheit, die uns heute mit Stolz erfüllen und erheben, weil wir nicht mehr in einem Reich der Schande, sondern in einem neuen Deutschland leben dürfen. Wer dieses neue Deutschland in jahrelangem zähem Rampfe vorbereitete und schuf, der Führer, ist mitten unter uns. Seine Weg= und Kampfgenossen sind mit ihm in einer Stadt, die Höhepunkt des Ringens um ein neues Deutschland war und Zeuge war historischer Ereignisse: des Deutschen Tages von 1923 und der Parteitage von 1927 und 1929. Ein neuer hochbedeutsamer Parteitag vereint die Führer der Bewegung mit den Abgesandten aus allen deutschen Gauen und weit darüber hinaus. Worte vermögen es nicht auszudrücken, was in dieser Stunde uns alle bewegt.

In einem aus tiefsten Herzen kommenden Gruß an den Reichsparteitag der NSDAP sei es zusammengefaßt:

Willfommen in der Stadt der Meistersinger, im Nürnberg Albrecht Dürers, Hans Sachsens, Beter Vischers, Veit Stoßens und all der anderen Großen der Vergangenheit! Mein Führer! Herzlich willfommen in dieser urdeutsichen Stadt!

Zum äußeren Zeichen der hohen Verehrung und tiefen Dankbarkeit hat der Rat der Stadt Nürnberg beschlossen, Ihnen, hochverehrter Herr Reichskanzler, aus Unlaß des ersten Reichsparteitages im neuen Reich einen in seinem Besitz befindlichen Originalabdruck des weltberühmten Dürerschen Rupferstiches "Ritter, Tod und Teufel" als Ehrengabe zu überreichen. Er stammt aus

dem Jahre 1513, ist von dem von Albrecht Dürer selbst gestochenen Original zu Ledzeiten des Meisters entnommen und mit seinem Signum versehen. Der tie se Sinn, der diesem selten schönen Kunstwerk zugrunde liegt, ist Ihrem Wirken, mein Führer, vergleichbar. Mit um so größerer Freude darf ich Ihnen namens der Stadt den Stich in der von Künstlerhand geschaffenen Mappe überreichen.

Er sei geweiht dem Ritter ohne Furcht und Tadel, der als Führer in dem neuen Deutschen Reich der alten deutschen Reichsstadt Nürnbergs Ruhm aufs neue in alle Welt gestragen."

Der Führer verlieh der alten Reichsstadt Nürnberg eine hohe Auszeichnung. Er bestimmte sie für immer als Stadt der Parteitage der NSDAB.

Seine Erwiderungsansprache lautete:

Herr Oberbürgermeister! Indem ich Ihnen danke für diese Ehrung, danke ich zugleich der Stadt Nürnberg. Um 2. September 1923 sind wir zum ersten Male in dieser Stadt aufmarschiert. Damals noch inmitten einer uns feindlichen Umwelt. Viele, die hierher kamen, glaubten wohl, hier denselben unfreundlichen Empfang zu erleben, wie wir ihn im ganzen alten Deutschland gewohnt waren. Und ich glaube, jedem von uns kam es damals wie ein Wunder vor, daß eine große Stadt, die früher einer der Ausgangspunkte der marxistischen Irrlehre war, nunmehr in heller Begeistezrung den Scharen der Freiheitskämpfer der deutschen Nation zusubelte.

Seitdem sind nun 10 Jahre vergangen und diese 10 Jahre sind vielleicht nicht die geschichtlich bedeutsamsten für die deutsche Nation. Schon einmal hat die Gastfreundschaft dieser Stadt es uns ermögelicht, hier einen Reichsparteitag abzuhalten und ich glaube, es gibt keine andre Stadt in Deutschland, die es mehr verdiene, die Reichsparteitage der deutschen Bewegung in ihren Mauern aufzunehmen. Ich habe mich deshalb entschlossen, zu bestimmen, daß unser Parteitag jetzt und für immer in dieser

Stadt stattfindet. Wir wollen damit zugleich anknüpfen an die große Vergangenheit und bekunden, daß unsere Bewegung nichts andres ist als die Fortsetzung nicht nur deutscher Größe, sondern auch deutscher Kunst und deutscher Kultur. Wir wollen damit aber auch bekunden, daß es gilt, daß unsere Bewegung selbst ihre eigene Tradition schaffe. Wir wissen, daß die Führung dieser Bewegung dort bleibt, wo sie einst ihren Ausgang genommen hat, in München. Wir wissen, daß die Regierung des Reiches in Berlin bleibt.

Wir wollen aber, daß die Parteitage der Bewegung die tatfächlich heute das Reich verkörpert, in dieser Stadt abgehalten werden sollen. Es gibt keinen herrlicheren Namen als diese Stadt für die Rundzebungen der Bewegung, die auf ihre Fahne nichts anderes geschrieben hat als Deutschland und immer wieder Deutschland.

So möchte ich Ihnen denn für die Ehrung danken, die Sie dreimal be=
reits durch Nürnbergs Bevölkerung unster Bewegung zuteil werden ließen in einer Zeit, in der es schwerer war zu jubeln als heute, möchte
Ihnen danken auch für alles, was Sie an Vorbereitungen getroffen haben
zum Empfang des ersten Parteitages der Bewegung nach
ihrem Sieg. Ich wünsche im Namen unster Millionenbewegung der Stadt
Nürnberg für die Zukunft Glück und Gedeihen. Und ich glaube, daß die
Kührer dieser Bewegung mit dazu beitragen werden, den Ruhm dieser alten
Stadt in Zukunft noch zu vertiesen und zu vermehren. Ich bitte Sie einzu=
stimmen in den Ruf: Die alte deutsche Reichsstadt Nürnberg Sieg=Heil!

Ein Standkonzert in Nürnberg und Fürth beendete den ersten Tag, Mittwoch, den 30. August 1933. — Der 31. August (Donnerstag) war mit einer Fülle von Sondertagungen ausgefüllt, so der Gauleiter, der Hitlers Jugend, der Propaganda und Schulung, der Juristen, Aerzte, Lehrer, Landswirte, Architekten und Ingenieure, der Rommunalpolitiker, der NSBO, des "Ständischen Ausbauß", der Kriegsopfer, der Abteilung für Deutsche im Ausland.

Um Ubend konzertierten die SU-Kapellen.

Alle Beratungen galten der friedlichen Aufbauarbeit und der Erziehung des Volkes zur sozialen Gemeinschaft. Auch bei den Vorträgen der folgenden Tage — nirgends Herausforderungen, nirgends Verletzung des Auslandes, nirgends imperialistische Reden! Alle, die eine Sensation erwarteten, kamen nicht auf ihre Rosten. Um die Zukunft Deutschland ging es, um die Gesunsdung des deutschen Volkes und die Einigung der deutschen Nation. So hob Reichssugendführer Baldur von Schirach eindrücklich hervor, daß die Einheit der deutschen Jugend die wichtigste Voraussetzung für das nationalsozialistische deutschen Reich sei. Und Kultusminister Schemm, der Führer der deutschen Erzieher, des NS=Lehrerbundes, sprach von der Revolution der Erziehung, von Opfersinn, Rassetolz und körperlicher Ertücktigung.

Man gab der deutschen Volksgemeinschaft Ziel und Inhalt für die künftige Arbeit des Aufbaus und der Vertiefung.

Die Eröffnung des "ersten Parteitages nach der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus", erfolgte in der etwa 30000 Personen fassenden Riesen=Festhalle des Nürnberger Luitpoldhains in feierlicher Weise durch den Stellvertreter des Führers, Rudolf Heß, am 1. September. Er nannte diesen 5. Parteitag den "Kongreß des Sieges und des Friedens" und die Kongreßteilnehmer die "Träger des organissierten Ausbaus ihres Staates".

Nach einer zu Herzen gehenden Ehrung der Gefallenen der Bewegung, nannte Rudolf Heß in der Eröffnungsansprache die NSDUP "heute die Bartei Deutschlands schlechthin" und formte herrliche Worte an den Führer, den nie verzagenden und stets entschlossenen Fahnenträger:

"Ich eröffne den Kongreß des Parteitages der NSDAP, des ersten Parteitages nach der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus.

Ich eröffne den Kongreß des Sieges!

Allem voran stelle ich das Gedenken unserer Toten. Ich bitte Sie, ihnen zu Ehren sich von Ihren Plätzen zu erheben."

Der Stabschef verlas unter gedämpftem Trommelwirbel die Namen der

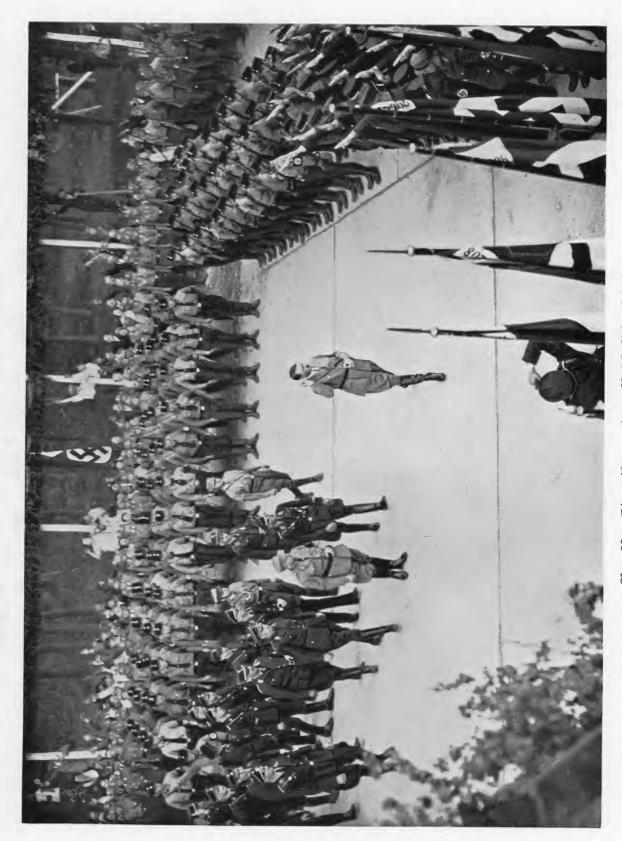

Ar. 85 Einweihung einer Reichsführerschule

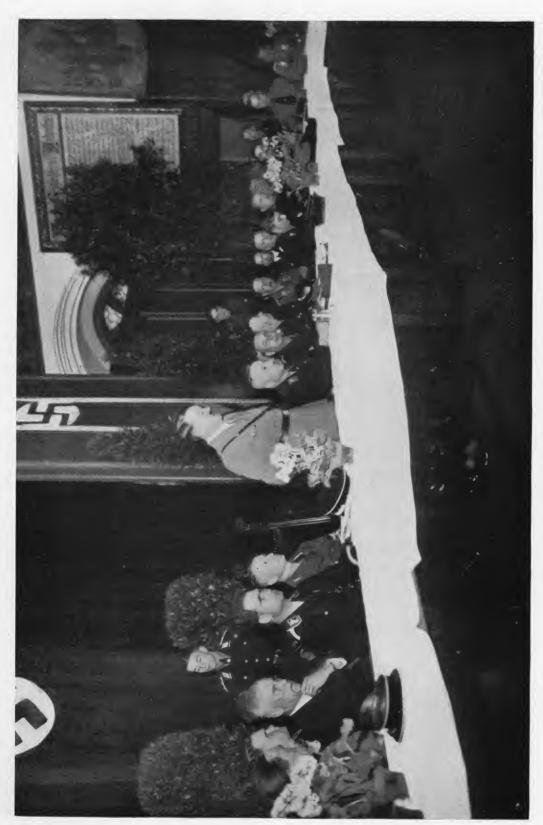

Ar. 86 Führertagung der PO in München

Hunderte von Toten. Hinter dem Stabschef: ein SS=Fahnenträger mit der Blutfahne vom 9. November 1923. Ein SU=Mann trat vor und rief: "Sie marschieren im Geist in unseren Reihen mit!"

Der Stellvertreter des Führers fuhr fort: "Ich grüße in Ehrfurcht die als Ehrengäste unter uns weilenden Angehörigen der Gefallenen der Beswegung. Ich begrüße die übrigen Gäste der Nationalsozialistischen Partei und die Kämpfer der Nationalsozialistischen Bartei.

Ich begrüße insbesondere die Vertreter des Faschismus, an der Spitze die beiden Mitglieder des Großen Faschistenrates, den Vizesekretär der Faschisti=schen Partei, Exzellenz Marpicati und Exzellenz Bottai, den Korporations=minister, die offiziell im Auftrage Mussolinis und der Partei teilnehmen.

Ich begrüße die Vertreter der deutschen Regierungen und sonstigen deutschen Behörden, die zu unserer Freude fast durchweg mehr den Kämpfern, als den Gästen der Partei zuzurechnen sind.

Ich begrüße aber auch die Kämpfer senseits der Mauern dieser Riesen= halle, die als SU= oder SS=Männer, oder als Ungehörige der Hitler= Jugend ihre oft so harte Pflicht in Treue erfüllten und erfüllen.

Ich grüße alle die Millionen von Nationalsozialisten, deren Unerbittlichkeit und deren Opferbereitschaft wesentlich beitrugen, daß der Führer den Sieg erringen konnte, und die nur am Rundfunk, teilweise jenseits der Reichsgrenze diese Festtage der Bewegung mitzuerleben vermögen.

Die Tatsache, daß zwei hervorragende Führer der Faschistischen Partei nach Nürnberg abgeordnet wurden, werten wir als neuerlichen Beweiß der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden großen Bewegungen Deutsch= lands und Italiens. Ich muß den Nationalsozialismus und Faschismus ge= radezu als den in politische Form gegossenen gesunden Menschenverstand bezeichnen. Damit ist auch begründet, das gemeinsame Interesse an der Er= haltung des Friedens, denn, wäre es mit gesundem Menschenversstand vereinbar, wenn Völker, die in friedlichem Ausbau Leistungen vollsbringen, welche die übrige Welt in Staunen versetzen, den Krieg wünschten?

Nein! Sie können nur eins wünschen, daß sie Sicherheit erhalten gegenüber solchen Staaten, in denen der gesunde Menschenverstand offensichtlich noch nicht regiere.

Welch eine Wandlung gegenüber den frühern Kongressen der NSDUP: Diese Hakenkreuzsahnen um uns: Damals die Fahnen der radikalsten Oppossition, heute die Fahne des Staates! In der Gemeinsamkeit dieses Symbols ist die Intensität des Staates und der Bartei die ihn schuf, dokumentiert.

Die Nationalsozialistische Partei — einst eine Partei unter Parteien — heute die Bartei Deutschlands schlechthin!

Die vergangenen Kongresse waren Kongresse der schärfsten Verneiner des damaligen Staates — dieser Kongreß ist der Kongreß der leidenschaftlichen Besaher des neuen Staates.

Die Kongresteilnehmer, einst waren sie Träger des organisierten Nieder=reißens eines morschen Staates, heute sind sie Träger des organisierten Aufbaues ihres Staates.

Die Teilnehmer des Kongresses wurden durch den Führer berufen, auf Grund der bewiesenen Leistung. Indem sie Vertreter des Nationalsozialismus sind, sind sie Repräsentanten der überwältigenden Mehrheit.

Der organisierte Ausdruck des Willens des Volkes ist die Partei. Sie ist daher die Trägerin der politischen Führung der Nation. Der Führer der Partei wurde folgerichtig zum Führer der Nation.

#### Mein Führer!

Sie waren uns als Führer der Partei der Barant des Sieges!

Wenn andere bangten, blieben Sie aufrecht!

Wenn andere zum Kompromiß rieten, blieben Sie un= beugsam!

Wenn andere den Mut sinken ließen, verbreiteten Sie neuen Mut!

Wenn andere die Fahne verließen, ergriffen Sie die Fahne entschlossener denn je!

Bis die Fahne als Fahne des Staates den Sieg kündete, und wieder tragen Sie die Fahne voran.

Als Führer der Nation sind Sie uns der Garant des End= sieges!

Wir grüßen den Führer und in ihm die Zukunft der Nation. Stimmen Sie mit mir ein in den Ruf: Adolf Hitler und Deutschlands Zuskunft Siegsheil!"

Die "Nürnberger Proklamation Abolf Hitlers" verlas Abolf Wagner. Die Gesamtübersicht, die der Führer gab, erläuterte "das Wunder, das sich in Deutschland vollzogen hat". Nur eine junge Bewegung konnte gegen- über der überalteten nationalen Bürgerschaft suggestiv den unerschütterlichen Glauben gewinnen, "einst Retter des Vaterlandes zu werden". Ein Ueber- blick über die Mitgliederversammlungen und Parteitage zeigte das Wachsen der Bewegung bis zur deutschen Schicksalbende, zu dem großen Erfolg: "Die nationalsozialistische Bewegung ist das Deutsche Reich, der deutsche Staat geworden." Die Partei ist "die einzige Trä= gerin der Staatsgewalt" geworden. Der Emporstieg und der Auf= bau des deutschen Volkes wird nunmehr gewährleistet durch die fähigsten Köpfe und durch das Prinzip der Autorität und Disziplin bei einer "lebendigen Führung", die nicht in einer reinen Verwaltungsmaschinerie erstarren darf. Die Einheit und Größe des Deutschen Reiches wird durch das Reichs= statthaltergeset vorbereitet.

So wird "die Partei die Trägerin des deutschen Schicksals", der Weg zur deutschen Volksgemeinschaft ist — im Gesamtsverlauf und besonders in der letten Strecke — durch die Nürnberger Proklamation des Führers gekennzeichnet — klar, packend, erhebend:

"Alls im Jahre 1919 die nationalsozialistische Bewegung in das Leben

gerufen wurde, um an die Stelle der marxistisch=demokratischen Republik ein neues Reich zu setzen, schien dieses Unterfangen eine aussichtslose Torheit zu sein. Es waren gerade die klügelnden Verstandesmenschen, die dank der oberflächlichen geschichtlichen Bildung für einen solchen Versuch höchstens ein mitleidiges Lächeln aufzubringen vermochten.

Daß Deutschland schlimmen Zeiten entgegenging, hatten die meisten von ihnen sehr wohl erkannt. Daß die Machthaber des Novemberstaates teils zu schlecht und teils auch zu unfähig waren, um unser Volk erfolgreich führen zu können, hatte der Großteil der sogenannten nationalen Intelligenz innerlich begriffen. Allein, daß die Ueberwindung dieses neuen Regiments nicht mit den Kräften erfolgen konnte, die seit 50 Jahren vor dem Angriff des Marxis= mus dauernd zurückgewichen waren, um endlich in der Stunde der höchsten Not sammervoll vor ihm zu kapitulieren, wurde nicht bekannt. Vielleicht lag es auch mit im Wesen der persönlichen Ueberalterung der früheren natio= nalen politischen Kührung der Nation. Sie konnten und wollten die Zeiträume nicht anerkennen, die nötig sind zur Wiederherstellung der Kraft des Volkes.

Das schied uns Nationalsozialisten von der bürgerlichen intellektuellen Welt, daß wir klar die Voraussetzungen für eine Ueberwindung des Marxismus er= kannten und danach auch handelten.

Die erste Voraussetzung aber ergab sich aus der Erkenntnis, daß man eine Macht, die gewillt ist, mit Terror den Geist zu töten, nicht bricht in der frommen Meinung, durch Geist allein den Terror überwinden zu können. Die Unwendung nur geistiger Kampfmethoden hat solange einen Sinn, als alle Teile des Volkes sich bereitwillig den Resultaten eines solchen geistigen Ringens unterordnen. In dem Moment aber, in dem der Marxismus die Parole in die Massen schleudert: "Und willst Du nicht mein Bruder sein, so schlag' ich Dir den Schädel ein", wurde ein Faustrecht proklamiert, dem der Geist sich entweder mit gleichen Wassen widersetzt oder seinen Einfluß verliert und damit geschichtlich belanglos wird.

Es ist weiter flar, daß man von keiner Bewegung anderes verlangen kann,

als was sie im Laufe ihres Werdens eingeprägt und anerzogen erhielt. Bürgerliche Parteien konnten so wenig über traditionelle Mentalität hinaus, als umgekehrt auch der Marxismus Marxismus bleiben mußte. Das heißt aber: Es ist ein Trugschluß zu glauben, daß man mit Parteigebilden, die Iahrzehnte lang mit mehr oder weniger kläglichen geistigen Waffen gefochten hatten, nun plötlich heroische Taten würde vollbringen können, genau so wie es ein Trugschluß ist zu meinen, daß der Marxismus semals in der letzten Konsequenz seinen terroristischen Neigungen entsagen wird.

Es ist dies auch der Grund, weshalb man bei alten und abgestandenen Organisationen niemals denken darf, eine neue Führung könnte mit ihnen ganz andere Taten vollbringen. Man kann aus keiner Organisation Kräfte locken, die in ihr nicht vorhanden sind. Der Geist, der sie geboren hat und in einer konstanten Entwicklung beherrschte, hat die Menschen gesucht, gefunden und gesammelt, die seines Wesens sind. Wer — wie Clausewitz sagt — die "falsche Klugheit" zum beherrschenden Gesetz in einer Bewegung erhebt, darf nicht hossen, eines Tages in ihr heroische Fanatiker zu entdecken.

Es war daher ein Irrtum, wenn in den Jahren 1919/1920 und darüber hinaus Männer, die die Not des Vaterlandes erkannten, glaubten, ein Wechsel in der Führung der bürgerlichen Parteien würde diesen plötslich eine Kraft schenken, mit der der innere Feind vernichtet werden könnte. Im Gegenteil, seder Versuch, den bürgerlichen Parteien eine ihnen nicht arteigene Führung zu geben, muß zum Zwiespalt zwischen Leitung und Anhängern führen. Wenn man 70 Jahre lang eine falsche Demokratie verherrlicht, kann man nicht im 71. nach der Diktatur greisen. Das führt zu komischen Experimenten. Man entlehnt hilfesuchend die Prinzipien anderer, ohne im Ernst an sie zu glauben. Bürgerliche Parteien, die sich einen Diktator wählen, aber unter der stillen Voraussetzung, daß er in der Wirklichkeit nie diktiert!

Die Auseinandersetzung mit dem Marxismus erforderte daher von Anfang an eine Organisation, die ihrem ganzen Wesen nach für diesen Kampf erzogen und damit geeignet war. Das aber brauchte seine erforderliche Zeit. Nur wer die hochbetagte politische Führung der bürgerlichen Antipoden des Marxismus in Betracht zieht, sindet den Schlüssel zum durchgehenden Unverständnis
dieser Schichten für die Methoden des Kampses der jungen nationalsozialistischen Bewegung. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, tötet das Alter nicht
nur die physische, sondern auch die geistige Zeugungskraft. Indem seder das
Werden und die Früchte seines Kampses selbst erleben will, sucht er nach
der leichteren, weil schnelleren Methode, seine Gedanken zu verwirklichen. Vers
ständnissos gegenüber seder organischen Entwicklung will der entwurzelte Instellektualismus durch schnelle Experimente das Geset des Wachsens umgehen.

Der Nationalsozialismus war demgegenüber vom ersten Tage an bereit, die mühselige lange Arbeit der Neubildung des Instrumentes vorzunehsmen, mit der man später den Marxismus zu vernichten gedachte. Weil aber dieser Weg von der oberflächlichen Geistigkeit unseres politisserenden Bürgertums nicht begriffen wurde, konnte die junge Bewegung ihre erste Entwicklung auch nur in jenen Schichten nehmen, die geistig unverbildet, unkompliziert und damit naturnäher geblieben waren. Was der Verstand der Verständigen nicht sehen konnte, erfaßte das Gemüt, das Herz und der Instinkt dieser primitiv einfältigen, aber gesunden Menschen! Es wird mit eine Aufgabe der Zukunft sein, zwischen Geschlecht zu erziehen, das mit klarem Verstande die ewige Gesetzlichkeit der Entwicklung erkennt und damit bewußt wieder zurücksindet zum primitiven Instinkt.

Indem der Nationalsozialismus seinen Uppell zur Bildung einer neuen Beswegung an die breite Masse unseres Volkes richtete, mußte er aber den zuerst wenigen gewonnenen Menschen suggestiv den Glauben einbrennen, einst die Retter des Vaterlandes zu werden. Dieses Problem der Erziehung zum Selbstvertrauen und zum Glauben an das eigene Ich war ein ebenso wichtiges wie schweres. Menschen, die ihrer gesellschaftlichen und wirtsschaftlichen Herkunft nach meist nur einen untergeordneten, ja nicht selten gestrückten Rang einnahmen, mußten politisch die Ueberzeugung erhalten, dereinst

die Führung der Nation zu repräsentieren. Schon der Kampf, den der Nationalssozialismus gegen eine so große Uebermacht zu bestehen hatte, lud uns die Pflicht auf, das Vertrauen in die Bewegung und damit das Selbstbewußtsein des einzelnen Kämpfers mit allen Mitteln zu stärken. Die bürgerliche Welt fand stets nur Spott und Hohn für unsere Methode, der kleinen Bewegung den, wie man meinte, überheblichen Größenwahn einzupflanzen, einst das Deutsche Reich zu führen. Und doch war der fanatische Glaube an den Sieg der Bewegung die Voraussetzung für jeden wirklichen späteren Erfolg.

Das psychologisch wirkungsvollste Mittel in dieser Erziehung war neben der Uebung des täglichen Kampfes, des Gewöhnens an den Feind, die sichtbare Demonstration der Zugehörigkeit zu einer großen und starken Be= wegung! Daher dienten unsere Massenversammlungen nicht nur der Gewinnung neuer Unhänger, sondern vor allem der Festigung und moralischen Stärkung der schon Bewonnenen. Während die geistreichen Kührer unserer bürgerlichen Welt von der "Arbeit im stillen" redeten und auf Teezirkeln tief= gründige Abhandlungen zum besten gaben, trat der Nationalsozialismus den Marsch in das Volk an. Hunderttausende an Kundgebungen haben wir abge= halten. Hundert= und hunderttausendmal sind unsere Redner im Versammlungs= saal gewesen, in der kleinen rauchigen Wirtsstube, in der großen Sportarena und in den Stadien. Und jede Kundgebung hat uns nicht nur neue Menschen gewonnen, sondern alte gefestigt und mit jenem suggestiven Selbstvertrauen erfüllt, das die Voraussetzung jedes großen Erfolgs ist. Die anderen redeten von Demokratie und mieden das Volk; der Nationalsozialismus redete von Autorität, hat aber mit diesem Volke gekämpft und gerungen wie keine Bewegung in Deutschland vor ihm.

Daher sind auch die Parteitage der nationalsozialistischen Bewegung nie zu vergleichen gewesen mit jenen Zänkereien streitsüchtiger Parlamentarier, Parteis und Gewerkschaftssekretäre, die den Parteitagen anderer Organisationen ihren Stempel aufprägten. Der Sinn der nationalsozialistischen Parteitage war: 1. dem Führer der Bewegung die Möglichkeit zu bieten, zur gesamten Parteis

führung wieder persönlich in Beziehung zu treten; 2. die Parteigenossen erneut mit ihrer Führung zu verbinden; 3. alle gemeinsam in der Zuversicht des Sieges zu stärken, und 4. die großen Impulse geistiger und psychologischer Art für die Fortsührung des Kampses zu geben.

1920, 1921 und 1922 fanden die ersten Parteitage statt. Sie waren erweiterte Generalmitgliederversammlungen der damals fast nur auf München und Bapern beschränkten Partei. Den ersten Reichsparteitag mit Vertretern auch aus dem übrigen Deutschsland erlebte am 27. Januar 1923 ebenfalls München. Schon im November desselben Jahres erfolgte das Verbot der Bewegung. Erst später seierten wir die denkwürdige Wiederauserstehung unserer Parteitage in Weimar. 1927 fand der dritte Reichsparteitag statt, und diesmal zum erstenmale in Nürnberg. Desgleichen 1929 der vierte Reichsparteitag.

Wenn dann für viele Jahre kein Parteitag mehr stattsinden konnte, lag die Schuld nicht an uns, sondern an den Verhältnissen. Schon der Versuch, im Jahre 1930 wieder in Nürnberg zu tagen, scheiterte am Widerstand unserer politischen Gegner, der damaligen baperischen Staatsregierung. Drei Jahre hat diese bürgerliche Regierung seden weiteren solchen Versuch sabotiert. Für die Bewegung soll aber für alle Zukunft die Stadt Ort unserer Reichsparteiztage sein, in der wir zum ersten Male in einer gewaltigen Kundgebung den neuen deutschen Willen proklamierten.

Denn am 2. September sind es zehn Jahre, daß nach dem schmachvollen Zusammenbruch in dieser Stadt zum ersten Male in Deutschland unter der Führung des Nationalsozialismus ein überwältigender Aufmarsch stattfand, der nicht nur die jubelnde Frankenstadt in seinen Bann schlug, sondern in ganz Deutschland als erstes Zeichen einer kommenden Wende empfunden wurde. Um in der Bewegung das Gefühl für diese ehrwürdigen Traditionen unseres Kampfes zu wecken, werden wir daher für alle Zuskunft die Reichsparteitage an dieser Stelle feiern.

So sind Sie wie wir gerufen worden zum 5. Reichsparteitag der NSDUB und damit zum 1. im neuen Deutschen Reiche.

Ein Wunder hat sich in Deutschland vollzogen. Was wir in langen Iahren unseres Rampses erhofften, an was wir alle inbrünstig glaubten, für das wir bereit waren, jedes Opfer — und wenn nötig, das eigene Leben — hinzugeben, ist nun Wirklichkeit geworden.

Die nationalsozialistische Revolution hat den Staat des Verrats und des Meineids überwältigt und an seine Stelle gesetzt wieder ein Reich von Ehre, Treue und Anständigkeit. Uns allen aber ist das große Glück zuteil geworden, daß wir diese Revolution nicht ausführen mußten als Führer der "geschichtlichen Minderheit" gegen die Mehrheit der Nation. Wir sind froh entlastet, daß sich das deutsche Volk am Ende unseres Ringens schon vor der Wende des Schicksals in seiner überwiegenden Mehrheit zu unseren Prinzipien bekannt hat. So wurde es möglich, daß eine der größten Umwälzungen fast ohne sedes Blutvergießen verwirklicht werden konnte. Dank der glänzenden Organisation der Bewegung, die Trägerin dieser Revolution war, ist in keinem Augenblick dieser geschichtlichen Umwälzung das Instrument der Kührung aus der Hand geglitten. Außer der faschistischen Revolution in Italien kann keine geschichtliche Handlung ähnlicher Art in ihrer inneren Disziplin und Ordnung mit der nationalsozialistischen Er= hebung verglichen werden. Daß aber heute die überwältigende Mehrheit des deutschen Volkes in treuer Verbundenheit mit dem neuen Regiment zu uns steht, empfinden wir alle als besonderes Glück. Denn es ist schön und vorteilhaft, in seinen starken Käusten die Macht zu wissen, allein es ist schöner und beglückender, die Liebe und die Zuneigung eines Volkes sein Eigen nennen zu können.

Und während wir hier in dieser Halle versammelt sind, leben Millionen deutscher Männer und Frauen und die deutsche Jugend diesen Tag mit uns. Die nationalsozialistische Bewegung ist das Deutsche Reich, der deutsche Staat geworden. Unter der Fahne unserer Opposition von einst marschiert heute die deutsche Nation! Und diese ist auch der sicherste Barant für den endgültigen Erfolg unserer Arbeit. So wie der Kranke nicht durch die Kunst eines

Arztes allein geheilt werden kann, wenn sein eigener Körper keinerlei Widerstand dem anpochenden Tode entgegensett, sa selbst der Wille zum Leben erloschen ist, so kann auch kein Volk durch die politische Führung allein seinem Verfall ent=rissen werden, wenn es entweder an sich schon in seinem inneren Gehalt wertlos geworden ist oder wenn es der politischen Führung nicht gelingt, den Willen aller zu erwecken und für die Rettung einzuseten.

Nicht nur die Wiedergewinnung der äußeren Freiheit erfordert das freudige Mitgehen der Masse der Nation, auch die wirtschaftlichen Probleme sind nicht zu lösen, wenn es nicht gelingt, die Maßnahmen der Regierung vom Vertrauen des gesamten Volkes tragen zu lassen. Die Situation, in der wir uns besinden, ist allen klar. Es gab zu Beginn dieses Jahres Wochen, in denen wir haarscharf am Rande des bolschewistischen Chaos vorbeigekommen sind. Die bedrohliche politische Situation entsprach der nicht minder gefährlichen wirtschaftlichen Lage. Der rapide Absturz im letzten Winter schien sich zu einem vollkommenen Verfall ausdehnen zu wollen. Wenn der große Geschichtsprofessor Mommsen das Judentum im Völkerleben als ein "Ferment der Dekomposition" bezeichnet hat, so war diese Dekomposition in Deutschland schon sehr weit fortgeschritten. Und wie im einzelnen menschlichen Leben eine Erkrankung ein Stadium erreichen kann, in dem eine Rettung schwer oder überhaupt nicht mehr möglich wird, so auch im Völkerleben.

Wenn sich daher der Nationalsozialismus in grimmiger Entschlossenheit gegen den schleichenden "Untergang des Abendlandes" zur Wehr gesett hat, dann allerdings getragen von der Ueberzeugung der auch heute noch nicht gänzlich zerstörten großen inneren Werte, die den europäischen Kulturvölkern zu eigen sind und die wir besonders auch in unserem deutschen Volke sehen. Wenn der Faschismus als beispielgebende geschichtliche Tat die Rettung des italienischen Volkes vollbrachte, dann hat der Nationalsozialismus die Erfüllung der gleichen Mission im deutschen Volke übernommen. Wir werden daher aber auch nicht dulden, daß die Träger der früheren Zerstörung unseres Volkes durch ihre ewig negative Tätigkeit der Zersetzung das deutsche Volk weiterhin willenlos oder

auch nur unsicher machen in einer Zeit, in der sein ganzer Wille mithelfen muß, die Katastrophe zu vermeiden, die Krise zu überwinden. Es wird daher eine der wichtigsten Aufgaben der Bewegung sein, diesen Zerstörern der Widerstandskraft unseres Volkes einen unerbittlichen Rampf anzusagen und durchzuführen bis zu ihrer völligen Vernichtung oder Unterwerfung. Als einzige Trägerin der Staatsgewalt muß die Bartei erkennen, daß von nun ab die gesamte Verantwortung für den Lauf des deutschen Schickfals auf ihr lastet. Ungesichts der internationalen Verbreitung der hauptsächlichsten Fermente dieser Dekom= position und der daraus resultierenden besonderen Gefahren für Deutschland werden wir umso mehr dafür sorgen müssen, aus dem Innern unseres Volkes den Beist des Zweifels genau so wie den der Zaghaftigkeit oder den des Sich= Behen=Lassens restlos auszutreiben. Wir Nationalsozialisten sind durch eine zu lange Beriode von Verfolgungen und Unterdrückungen gegangen, um den wirk= lichen Wert der schillernden demokratischen Menschlichkeitsphrasen unserer politi= schen Gegner nicht genau zu erkennen. Wir sind entschlossen, nach dieser Er= kenntnis zu handeln.

Die Erziehungsarbeit, die die Bewegung dabei zu leisten hat, ist eine unge= heure, denn es genügt nicht, nach bekannten Prinzipien den Staat zu organi= sieren, sondern es ist nötig, das Volk nach ihnen zu erziehen. Nur wenn das Volk dauernd einen inneren Anteil nimmt an den Grundsätzen und Methoden, die seine staatliche Organisation tragen und bewegen, wird ein lebendiger Organismus erwachsen statt einer toten, weil nur formalen, mechanistischen Organisation. Nur das vom Leben Erfüllte wird aber zu seiner Erhaltung wenn nötig auch Leben zu beanspruchen und einzusetzen vermögen!

Unter den uns zur Lösung gestellten Aufgaben steht als wichtigste vor uns die Frage der Ueberwindung der Arbeitslosigkeit. Wir sehen ihre Ge=fahr nicht im rein Materiellen. Die Wirkungen der Not sind aber im Völker=leben immer sehr verschieden ausgefallen. Die willenlose Ergebung wechselt mit verzweiflungsvoller Tatkraft. Was auf die Dauer in negativem Sinne wirksam werden kann, ist die materielle Erhaltung eines Teiles der Nation — der keine

Arbeit findet —, auf Rosten dessenigen, der in Arbeit steht. Es ist weder logisch, noch moralisch, noch gerecht, auf die Dauer in einem Volk dem Arbeitstätigen einen Teil der Früchte seines Fleißes wegzunehmen zur Erhaltung des Arbeits= untätigen, ganz gleich, aus welchen Grunden dies erfolgt, sondern es ware logisch, statt von den Ergebnissen der Arbeit wegzunehmen, diese selbst zu verteilen. Es hat niemand ein moralisches Recht, zu fordern, daß andere tätig sind, um selbst nicht tätig zu sein zu brauchen; sondern es hat seder nur das Recht zu verlangen, daß die staatliche Organisation eines Volkes Mittel und Wege findet, um jedem Arbeit zukommen zu lassen! Gewaltig werden die Anstren= gungen sein, die wir auf uns nehmen mussen, um dieses Problem in einer ver= nünftigen und nützlichen Weise zu lösen. Was Jahrzehnte an Torheit und Leichtsinn gesundigt haben, mussen wir in wenigen Jahren wieder in Ordnung bringen. Dies wird uns dann gelingen, wenn wir die ganze Nation zu einer lebendigen Unteilnahme an diesem gewaltigen Werk zu zwingen vermögen. Es ist dies um so notwendiger, als zahlreiche andere Aufgaben bewußt in den Hintergrund treten mussen, um alle Kräfte der Lösung des einen zur Verfügung zu stellen.

Wir gehen dabei Wege, für die es kaum ein geschichtliches Vorbild gibt. Alle bisherigen Krisen lassen sich entweder in ihrer Größe und in ihrem Umfange überhaupt nicht vergleichen mit den wirtschaftlichen Verfallerscheinungen unserer heutigen Zeit, oder sie sind durch die langen Zeiträume zu sehr der eingehenden Forschung entrückt, als daß wir ein klares Vild von den damaligen Methoden und Maßnahmen zu ihrer Behebung gewinnen könnten. Es ist daher sederzeit möglich, daß sich die eine oder andere Maßnahme, die wir heute treffen, als nicht wirksam erweist. Aber es ist dann um so notwendiger, jene ewig nur auf Zersetung gerichtete nörgelnde Kritik zu verhindern! Denn ob tausend Kritiker leben, ist gleichgültig, aber nicht gleichgültig ist es, ob ein Volk besiegt, zugrunde gerichtet wird und damit in seiner Gesamtheit das Leben einbüßt. Alle die Männer, die durch ihr wahnsinniges oder verbrecherisches Verhalten seit dem November 1918 unser Volk in das heutige Unglück stürzten, und die Phrasen

der "Freiheit", "Brüderlichkeit" und "Gleichheit" als Leitmotiv ihres Handelns ausgaben, teilen heute nicht Schicksal und Leid mit den Opfern ihrer Bolitik! Millionen deutsche Volksgenossen sind durch sie dem härtesten Zwang ausge= liefert worden, den es gibt. Die Not, das Elend und der Hunger vergewaltigten ihr Dasein. Die Verführer aber allerdings genießen im Ausland die Kreiheit. für fremden Sold das eigene Volk zu verleumden, dem Haß der Umwelt auß= zuliefern, ja, wollen es, wenn möglich, auf den Schlachtfeldern als wehrlos Angegriffene niederkartätschen lassen! Daß der Geist dieser Männer endgültig aus Deutschland verschwinde, ist eine der großen Aufgaben der nationalsozia= listischen Bewegung, eine der Voraussehungen für die Wiedergesundung unseres deutschen Volkes. Die Vernunft und unsere Entschlossenheit mögen unser Volk für alle Zukunft davor bewahren, dem Schlagwort auf das "Recht der freien Kritik" zuliebe wieder die innere Einheit des Denkens und Wollens zu verlieren. Es würde damit nur das Beste preisgeben, das es besicht. Denn wenn wir an eine Wiederaufstehung der deutschen Nation glauben, dann nicht deshalb, weil uns diese Art wurzelloser Kritiker Vertrauen einflößt, sondern nur, weil wir an den gesunden Kern unseres Volkes glauben! Sein Durchschnittswert war stets größer als der Spitzenwert seiner markistischen Verführer.

Auch dieser Parteitag hat daher die hohe Pflicht, das wunderbare Vertrauen unseres Volkes zu stärken und zu festigen. Der aktive Kämpfer der Partei, dem es das Glück vergönnt hat, an diesen Tagungen teilzunehmen, der muß in seinem Vertrauen zur Bewegung auß neue gestärkt hinausziehen in seinen Lebenskreis, um dort als Apostel zu wirken für die nationalsozialistische Idee und die nationalsozialistische Tat. Das deutsche Volk aber wird glücklich sein, zu sehen, daß die Bewegung, der es sein Schicksal in treuem Glauben anvertraute, fest und selbstsicher der Nation den Weg bestimmt.

Der Emporstieg und der staunenerregende endliche Sieg der nationalsozia= listischen Bewegung, sie wären nie gekommen, wenn wir als Partei jemals den Grundsatz geduldet hätten, daß in unseren Reihen jeder tun kann, was er tun will. Diese Parole der demokratischen Freizügigkeit führt nur zur Un=

sicherheit, zur Zügellosigkeit und am Ende zum Verfall und Zerfall jeder Autorität. Der Einwand unserer Gegner, daß wir auch selbst von einem dieser Rechte Gebrauch gemacht hätten, ist unhaltbar. Denn wir machten von einem unvernünftigen Rechte, das ein untrennbarer Bestandteil eines unvernünftigen Spstems war, Gebrauch, um dieses Spstem wegen seiner Unvernunft zu stürzen. Nichts fällt, was nicht zum Fallen reif ist! Indem einst das alte Deutschland siel, bewies es genau seine inneren Schwächen, wie die Novemberrepublik sie nunmehr für sedermann auch bewiesen hat. Wir hätten nur dann kein Recht, mit diesen Wassen einst gekämpft zu haben, wenn wir unseren eigenen Zustand der gleichen inneren Unlogik und Schwäche verfallen lassen wollten!

Die Partei wird daher durch ihre politische Erziehungsarbeit am deutschen Volke den deutschen Menschen immer mehr geistig immun machen müssen gegen jeden Rückfall in diese Vergangenheit. Indem wir das parlamentarisch=demoskratische Prinzip negieren, vertreten wir auch auf das schärfste das Recht des Volkes auf die eigene Vestimmung seines Lebens. Allein wir erkennen im parlamentarischen System keinen wirklichen Ausdruck des Volkswillens, der logischerweise nur ein Wille zur Erhaltung des Volkes sein kann, sondern wir sehen in ihm eine Verzerrung desselben, wenn nicht gar eine Verdrehung. Der Wille eines Volkes zur Behauptung seines Daseins tritt am ersten und nützlichsten in seinen besten Köpfen in Erscheinung! Sie sind die repräsentative Kührung einer Nation, und sie allein können auch der Stolz eines Volkes sein, und niemals sene Parlamentarier, deren Geburtsort die Wahlurne und deren Vater der anonyme Stimmzettel ist. Der konstruktive Ausbau der kommenden Kührung der Nation durch ihre fähigsten Köpfe wird Jahre erfordern, die sinngemäße Erziehung des deutschen Volkes viele Jahrzehnte.

Wenn die Parteitage unserer Bewegung von seher ein Vorbild an Organissation und Dissiplin gewesen sind, dann auch nur, weil die Bewegung weiß, daß sie nichts von ihren Unhängern fordern und erwarten darf, was sie nicht selbst vorbildlich durchführt. Indem sie das Prinzip der Autorität und Disziplin in der Parteiorganisation von oben bis unten gradlinig durchsett,

erhält sie erst das moralische Recht, das gleiche auch vom letzten Volksgenossen zu fordern. Und sie muß dies tun! Denn je größer die Aufgaben sind, die uns die Gegenwart stellt, umso größer wird die Autorität derer sein mussen, die diese Aufgabe so oder so lösen mussen. Es ist wichtig, daß die Selbstsicherheit der Führung der gesamten Organisation in ihren Entschlüssen den Barteigenossen sowohl als den Unhängern unbedingtes Vertrauen einflößt. Denn das Volk wird mit Recht es nie verstehen, daß Brobleme, über die seine Kührung nicht ins Klare zu kommen vermag, ihm plötlich selbst zur Diskussion und damit also zur Klärung vorgelegt werden. Es ist denkbar, daß auch sehr weise Männer über besonders schwierige Fragen zu keiner ganz vollkommenen Klarheit zu gelangen vermögen. Allein, es bedeutet die Kapitulation einer Führung an sich, wenn sie gerade solche Brobleme dann der öffentlichen Behandlung und jeweiligen Stel= lungnahme übergibt. Denn sie mutet dadurch der breiten Masse mehr Urteils= Fraft zu, als die Kührung selbst besitzt. Dann aber sollte sie auch die Konse= quenzen ziehen und logischerweise denen die Kührung übergeben, die sie dadurch als urteilsreifer hinstellt!

Die Nationalsozialistische Partei muß demgegenüber überzeugt sein, daß es ihr gelingt, dank der Methode einer durch den lebendigen Kampf bedingten Aus= lese das politisch befähigste Menschenmaterial zu sinden und in ihr zu vereinen. Diese Gemeinschaft muß unter sich dasselbe Gesetz anerkennen, das sie von der Masse der Nation befolgt sehen will. Sie muß sich daher selbst dauernd er= ziehen in den Gedanken der Anerkennung der Autorität, der freiwilligen Ueber= nahme der höchsten Disziplin, um den Anhängern die gleiche Disziplin geben zu können. Und sie muß hierbei hart und konsequent sein. Es ist klar: Unsere Gegner sind geschlagen. Ihre eigene Qualität ist als denkbar minderwertig entlarvt. Das einzige, was sie glauben hossen zu können, ist durch geschickte Zersetungsarbeit allmählich die nationale Disziplin zu lockern und das Ver= trauen untereinander und zur Führung zu erschüttern.

Möge dieser Parteitag für alle diese Versucher zu einer eindeutigen Warnung werden. Diese Partei steht in ihrer Organisation gefestigter denn je, entschlossen

in ihrem Willen, hart in ihrer Selbstzucht, bedingungsloß in ihrer Disziplin und Respektierung der verantwortlichen Autorität nach unten wie der autoritären Verantwortung nach oben. Nur aus solchem Geist heraus wird dann auch über alle vermeintlichen und tatsächlichen Differenzen des wirtschaftlichen und sonstigen Lebens hinweg die Erhärtung unseres Volkskörpers gelingen können. Nur damit kann man sich aus Bürgern und Bauern und Arbeitern und all den anderen Klassen wieder ein Volk erziehen!

Als sich im Laufe der tausendjährigen Entwicklung unseres Volkes über die deutschen Stämme und quer durch sie hinweg Staaten zu bilden begannen, entstanden auch jene Gebilde, die wir noch heute als Länder vor uns sehen. Ihr Werden ist nicht einer völkisch gesehenen Notwendigkeit zuzuschreiben. Bei einem Abwägen ihrer Vorteile und Nachteile für die deutsche Nation verschwinden die ersteren gegenüber den letzteren. Selbst auf kulturellem Gebiet hat sich schöpkerisch die werdende Nation als die fruchtbarere erwiesen. Nur durch den immer gegebenen Zusammenhang zwischen politischen und kulturellen Brennpunkten enistand sene Dezentralisation der deutschen Kunst, die uns allen unser Vaterzland so schön und reich erscheinen läst.

Indem wir entschlossen sind, diese und alle anderen wertvollen Traditionen zu wahren, müssen wir gegen sene Belastungen unserer nationalen Einheit vorgehen, die staatspolitisch unserem Volk seit vielen Jahrhunderten schwersten Schaden zugefügt haben. Was würde Deutschland sein, wenn nicht schon Genezrationen vor uns mit dem himmelschreienden Unsug einer deutschen Kleinsstaaterei aufgehört hätten, der an keinem Ort dem deutschen Volke, sondern überall nur seinen Feinden zugute gekommen ist? Ein Volk, das eine Sprache redet, eine Kultur besitzt, nur in einer gemeinsamen Geschichte die Gestaltung seines Schicksals erlebte, kann nicht anders als auch in seiner Führung eine Einheit anstreben. Außerdem verliert es die Vorteile seiner Jahl, um aber die Nachteile dann in Kauf nehmen zu müssen!

Zu welch grotesker Schmähung des Charakters und der Kraft eines Volkes diese Zustände führen konnten, haben wir in den Januar=, Februar= und März=

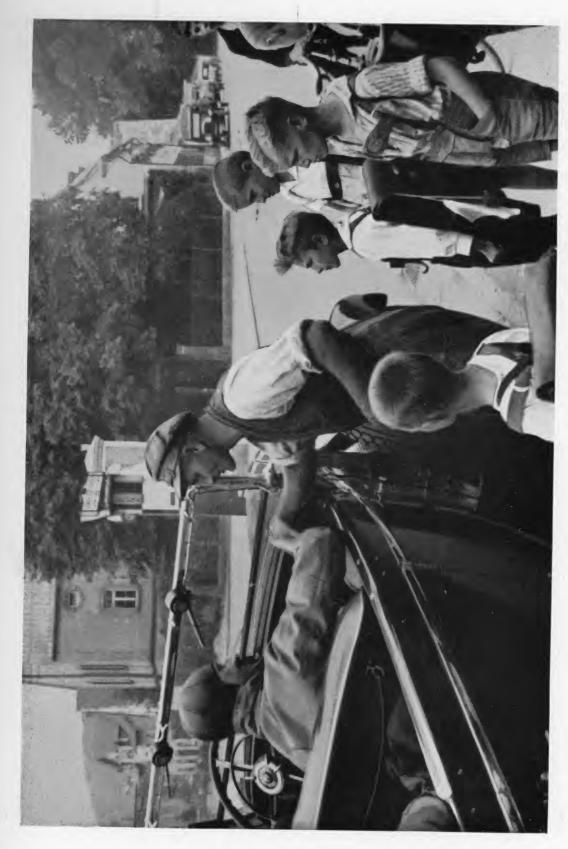

Ar. 87 Ein unvergeflicher Augenblick

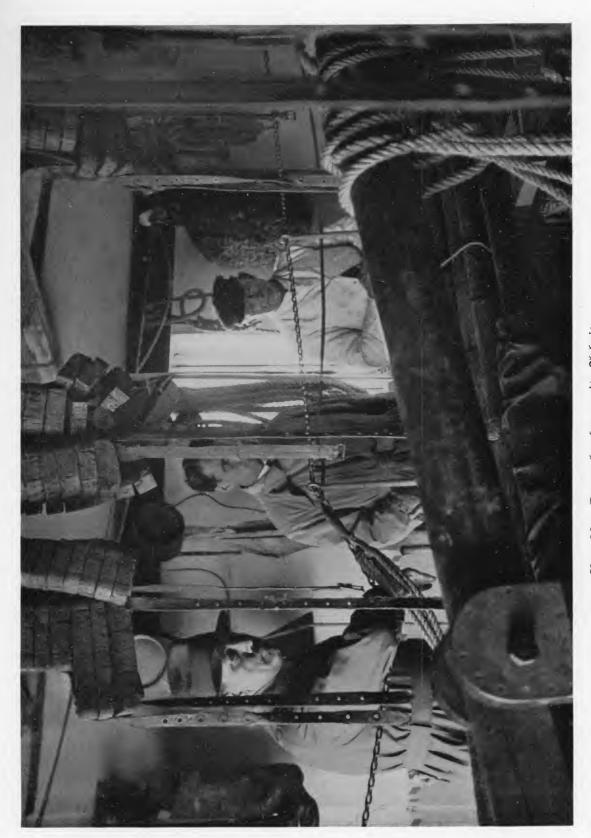

Ar. 88 Engverbunden mit Arbeit . . . .

tagen dieses Jahres erlebt, da kleinste Barteiegoisten ihre widerwärtigen Bartei= interessen eiskalt mit einzelstaatlichen Ländertraditionen vermengten und die Einheit des Reiches solcher Urt in Gefahr zu bringen versuchten. Das Reichs = statthaltergeset war die erste Antwort der deutschen Nation an diese Querulanten gegen die Einheit und Größe der deutschen Nation. Grundsählich aber muß die nationalsozialistische Bartei folgendes erkennen: Das frühere Deutsche Reich mochte sich wenigstens scheinbar noch auf den einzelnen Ländern aufbauen. Die Länder selbst aber konnten schon nicht mehr aufbauen aus den deutschen Stämmen, sondern höchstens aus deutschen Menschen. Das heutige Deutsche Reich baut sich aber nicht mehr auf den deutschen Ländern auf, auch nicht auf den deutschen Stämmen, sondern auf dem deutschen Volk und auf der das ganze deutsche Volk erfassenden und umschließenden Nationalsozialistischen Bartei. Das Wesen des kommenden Reiches wird daher nicht mehr bestimmt von den Interessen und Auffassungen der Bausteine des Vergangenen, sondern durch die Interessen der Bausteine, die das heutige Dritte Reich geschaffen hat. Es ist daher weder Breußen, noch Bayern, noch irgendein anderes Land ein Pfeiler des heutigen Reiches, sondern die einzigen Pfeiler sind das deutsche Volk und die nationalsozialistische Bewegung.

Die einzelnen deutschen Stämme aber werden glücklicher sein, wieder diese mächtige Einheit darzustellen, als sie es einst in ihrer nur vermeintlichen Selbständigkeit jemals sein konnten. Denn ein deutsches Land von sechs oder sieben Millionen oder auch mehr Menschen würde niemals selbständig sein, sondern wäre stets nur der Spielball der Einflüsse seiner mächtigen Umgebung. Die nationalsozialistische Bewegung ist daher nicht der Kon=servator der Länder der Vergangenheit, sondern ihr Liqui=dator zugunsten des Reiches der Zukunst. Da sie selbst als Bartei weder norddeutsch, noch süddeutsch, weder baperisch noch preußisch, sondern nur deutsch ist, löst sich in ihr sede Rivalität aller deutschen Länder und Stämme als wesenlos auf.

Die Aufgabe der Bewegung ist es daher, in diesem Sinne das deutsche Volk,

die deutschen Menschen zu erziehen, um damit der weiteren Gesetzebung das freudige innere Verständnis und den Willen aller sicherzustellen. Und was der eine oder andere trotz alledem in unserem Volke dann nicht verstehen will, werden wir zu tragen wissen. Solange die Partei Grundsätze versicht, die abstrakt richtig sind und der Kritik der Jahrtausende standzuhalten vermögen, soll uns die Kritik der Gegenwart nicht beirren.

Wehe uns aber, wenn, ganz gleich, auf welchem Gebiete — und wäre es auch nur theoretisch — die Bildung einer Opposition mit besseren Grundsähen, mit besserer Logik und damit mit mehr Recht denkbar wäre. Die Macht und ihre brutale Unwendung kann vieles, allein auf die Dauer ist ein Zustand nur dann als sicher anzusehen, wenn er in sich logisch und gedanklich unangreisbar erscheint. Und vor allem: die nationalsozialistische Bewegung muß sich zu dem Heroismus bekennen, lieber mit sedem Widerstand und seder Not vorlieb zu nehmen, als auch nur einmal ihre als richtig erkannten Prinzipien zu verleugnen. Sie darf nur von einer einzigen Angst erfüllt sein, nämlich der, daß einmal eine Zeit kommen könnte, die uns entweder der Unwahrhaftigkeit oder der Gesdankenlossisseit zeiht.

Wer ein Volk retten will, kann nur herossch denken. Der herossche Gedanke aber muß stets bereit sein, auf die Zustimmung der Gegenwart Verzicht zu leisten, wenn die Wahrhaftigkeit und Wahrheit es erfordert. So wie der Held auf sein Leben Verzicht leistet, um im Pantheon der Geschichte weiter zu leben, so muß eine wirklich große Bewegung in der Richtigkeit ihrer Idee, in der Wahrhaftigkeit ihres Handelns den Talisman sehen, der sie sicherlich hinüberssührt aus einer vergeblichen Gegenwart in eine unsterbliche Zukunft.

Vor wenigen Wochen erst wurde der Entschluß gefaßt, schon in diesem Jahre den ersten Parteitag nach dem Siege zu veranstalten. In knapp einem Monat gelang die großartige organisatorische Improvisation. Möge sie ihren Zweck erreichen, die Partei als Trägerin des deutschen Schicksals mit erhöhter Arbeitskraft zu erfüllen, die Entschlossenheit, unsere Prinzipien durchzu=

setzen, verstärken, um dadurch für alle die einzigartige Bedeutung dieser Erscheismung noch stärker zum Bewußtsein zu bringen.

Möge sich aber vor allem aus der Art dieser Kundgebung erneut die Einssicht verstärken, daß die Leitung der Nation niemals zu einer reinen Verwaltungsmaschinerie erstarren darf, sondern daß sie eine lebendige Führung bleiben muß, eine Führung, die nicht im Volk ein Objekt ihrer Betätigung erblickt, sondern die im Volke lebt, mit dem Volke fühlt und für das Volkkämpst. Formen und Einrichtungen kommen und mögen vergehen. Was aber bleibt und bleiben soll, ist diese lebende Substanz aus Fleisch und Blut, erfüllt mit ihrem eigenen Wesen, so wie wir unser Volk kennen und lieben. In der Dauer seiner Existenz liegt auch die Dauer unseres Fortlebens auf dieser Welt, physisch und geistig gemessen.

Wir aber wünschen dem deutschen Volk eine irdisch endlose Erhaltung und glauben durch unsern Kampf dafür nur den Befehl des Schöpfers zu erfüllen, der in das Innere aller Wesen den Trieb der Selbsterhaltung senkte.

Es lebe unser Volk!

Es lebe die Nationalsozialistische Bartei!

Un demselben Tage, am 1. September, behandelte der Führer auf der Rulturtagung im Kulturvereinshaus in tiefgründiger Weise das Thema:

Der Nationalsozialismus ift eine Weltanschauung.

sinnung und Anregung auf dem deutschen Schicksalswege, dessen Fahnenträger unser Führer ist:

Um 30. Januar 1933 wurde die Nationalsozialistische Partei mit der politischen Kührung des Reiches betraut. Ende März war die nationalsozialistische Revolution äußerlich abgeschlossen. Abgeschlossen, insoweit es die restlose Ueber= nahme der politischen Macht betrifft. Allein nur der, dem das Wesen dieses gewaltigen Ringens innerlich unverständlich blieb, kann glauben, daß damit der Kampf der Weltanschauungen seine Beendigung gefunden hat. Dies wäre dann der Fall, wenn die nationalsozialistische Bewegung nichts anderes wollte, als die sonstigen landesüblichen Barteien. Diese pflegen allerdings am Tage der Uebernahme der politischen Führung den Zenith ihres Wollens und damit auch ihrer Existenz erreicht zu haben. Weltanschauungen aber sehen in der Er= reichung der politischen Macht nur die Voraussetzung für den Beginn der Erfüllung ihrer eigentlichen Mission. Schon im Worte "Weltanschau= ung" liegt die feierliche Proflamation des Entschlusses, allen Handlungen eine bestimmte Ausgangsauffassung und damit sichtbare Tendenz zugrunde zu legen. Eine solche Auffassung kann richtig oder falsch sein: Sie ist der Ausgangspunkt für die Stellungnahme zu allen Erscheinungen und Vorgängen des Lebens und damit ein bindendes und verpflichtendes Gesetz für jedes Wirken. Je mehr sich nun eine solche Auffassung mit den natürlichen Besetzen des organischen Lebens deckt, um so nützlicher wird ihre bewußte Anwendung für das Leben eines Volkes sein.

Daher trägt auch das unverdorbene primitive Volk die natürlichste Weltsanschauung in seinem Instinkte, der es zu allen es betreffenden Fragen des Lebens die natürlichste und damit nütlichste Haltung automatisch einnehmen läßt. So wie der natürliche, gesunde und unverbildete Mensch als Einzelwesen die seinem Sein zuträglichste Einstellung zu den ihn bewegenden und ansgehenden Fragen aus dem Innersten als vollkommen natürliche Reaktion unbeswußt schöpft, so wird auch das gesunde Volk die den Bedürfnissen seinen klaren Wesens entsprechendste Stellungnahme zu allen Lebensforderungen, die



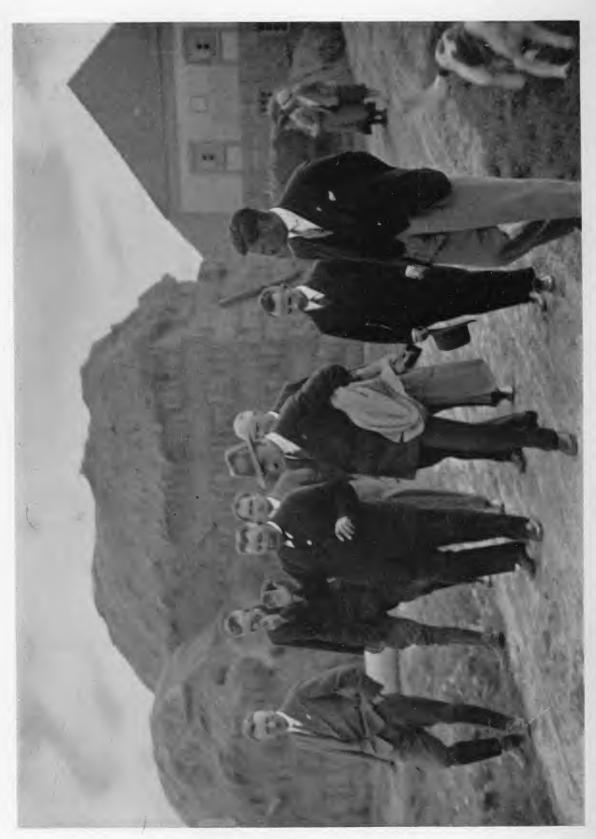

and the second second second second



Ar. 90 Der Führer kommt



Ar. 91 In Erwartung des Führers

ihm bewußt werden, einfach aus dem ihm angeborenen Selbsterhaltungstrieb instinktsicher finden. Die Gleichheit der Lebewesen einer bestimmten Art erspart damit förmlich die Ausstellung bindender Regeln und verpflichtender Gesetze. Erst die physische Vermengung innerlich verschiedenartiger Einzelwesen verwirrt die Stellungnahme und führt zum Zwang, den sonst zersplitterten verschiedenartigen Reaktionen eines solchen Volkes auf die Einwirkungen und Anforderungen des Lebens durch Gesetz und Regel einen einheitlichen Ausdruck zu ermöglichen. Da die von der Vorsehung gewollten verschiedenen Arten der Menschen keine gleiche Zweckbestimmung erhalten haben, wird bei der Versmischung derselben für die Führung und Gestaltung des Lebens einer solchen Mischung entscheidend sein, welche Teile auf den verschiedenen Gebieten des Existenzkampses die ihnen natürlich zu eigene Ausstalsung als allgemein verspslichtende aufzustellen vermögen.

Alle geschichtlich feststellbaren Weltanschauungen sind nur verständlich in ihrer Verbindung mit den Lebenszwecken und der Lebensauffassung bestimmter Rassen. Es ist daher sehr schwer, zu der Richtigkeit oder Unrichtigkeit solcher Auffassungen Stellung zu nehmen, wenn man nicht ihre Auswirkung den Menschen gegenüber prüft, auf die man sie angewendet wissen will oder nicht. Denn was einem Volke natürlichste, weil ihm angeborene und damit zukomsmende Lebensäußerung ist, bedeutet für ein anderes wesensfremdes Volk unter Umständen nicht nur eine schwere Bedrohung, sondern sogar das Ende. Aufkeinen Fall aber kann ein Volk, das sich aus verschiedenen Rassenkernen zusammensetzt, sein Leben in den wichtigsten Belangen auf die Dauer von zwei oder drei Auffassungen zu gleicher Zeit bestimmen lassen und nach ihnen ausbauen.

Dies führt zwangsläufig oder später zur Auflösung einer solchen widernatürlichen Vereinigung. Soll dies daher vermieden werden, dann ist entscheidend, welcher rassische Bestandteil sich durch sein Wesen weltanschaulich durchzusetzen vermag. Das bestimmt dann aber die Linie, in der die Entwicklung eines solchen Volkes weiterhin verläuft. Jede Rasse handelt in der Behauptung ihres Das seins aus den Kräften und Werten heraus, die ihr natürlich gegeben sind. Nur der heroisch geartete Mensch denkt und handelt heroisch. Die Vorsehung hat ihm die Voraussetungen hierzu gegeben. Die von der Natur aus schon rein sachlich, also zum Beispiel physisch unheroischen Wesen tragen auch in der Kührung ihres Lebenskampses nur unheroische Züge an sich. So sehr es aber möglich ist, daß zum Beispiel die unheroischen Elemente einer Volksgemeinschaft in diese Richtung des Unheroischen die an sich heroisch Veranlagten hinzeinerziehen und damit ihres innersten Wesens entäußern, so sehr kann auch das betont Heroische anderswertige Elemente zielbewußt seiner Tendenz unterordnen.

Der Nationalsozialismus ist eine Weltanschauung. Indem er die ihrer innersten Veranlagung nach zu dieser Weltanschauung gehörenden Menschen ersaßt und in eine organische Gemeinschaft bringt, wird er zur Partei dersenigen, die eigentlich ihrem Wesen nach einer bestimmten Rasse zuzusprechen sind. Er erkennt dabei die Gegebenheit der verschiedenen rassischen Substanzen in unserem Volke. Er ist auch weit entsernt, diese Mischung, die das Gesamtbild des Lebensausdruckes unseres Volkes gestaltet, an sich abzuslehnen. Er weiß, daß die normale Spanne unserer Fähigkeiten, durch die innere rassische Gliederung unseres Volkes bedingt ist. Er wünscht aber, daß politische und kulturelle Führung unseres Volkes das Gesicht und den Ausdruck sener Rasse erhält, die durch ihren Heroismus, allein dank ihrer inneren Versanlagung aus einem Konglomerat verschiedener Bestandteile das deutsche Volk überhaupt erst geschaffen hat.

Der Nationalsozialismus bekennt sich damit zu einer heroischen Lehre der Wertung des Blutes, der Rasse und der Persönlichkeit sowie der ewigen Auslesegesetze und tritt somit in bewußt unüberbrückbare Gegensätze zur Weltanschauung der pazisistische internationalen Demokratie und ihren Auswirkungen.

Diese nationalsozialistische Weltanschauung führt zwangsläufig zu einer Neusorientierung auf fast sämtlichen Gebieten des völkischen Lebens. Die Größe der Auswirkungen dieser gewaltigen geistigen Revolution läßt sich heute noch

nicht annähernd abschätzen. So wie erst im Laufe einer langen Entwicklung den Menschen der Zusammenhang zwischen Zeugung und Geburt klar wurde, so beginnt heute erst der Menschheit die Bedeutung der Gesetze der Rasse und ihrer Vererbung aufzudämmern. Diese klare Erkenntnis und bewußte Be= rudsichtigung wird der kommenden Entwicklung einst als Grundlage dienen. Ausgehend von der Erkenntnis, daß aber auf die Dauer alles Geschaffene nur durch dieselben Kräfte zu erhalten ist, die vorher die Träger der Schöpfung waren, wird der Nationalsozialismus im deutschen Volk das Wesen der= jenigen Bestandteile zu dominierenden Einfluß und damit zur sichtbarsten Außwirkung bringen, die die Bildung unseres deutschen Volkskörpers im Laufe vieler Jahrhunderte angeregt und durchgeführt haben. Wenn aber die national= sozialistische Mission ihre innere Berechtigung erhalten soll, dann wird sie den deutschen Menschen aus der Tiefe einer materialistischen Lebensauffassung herausheben muffen in die Höhe einer wurdigen Vertretung deffen, was wir unter dem Begriff "Mensch" verstehen wollen. Denn soll dieser wirklich einer höheren Lebensform zuzurechnen sein, dann muß er sich selbst vom Tier ab= heben. Wäre er in seinem Streben immer nur innerhalb der Grenzen der primitiven Bedürfnisse geblieben, so hatte er sich nie über die Sphäre des nur Unimalischen erhoben. Der Mensch muß auch hier seinem ihm von der Vor= sehung auferlegten Gebot gehorchen. Denn daß nun tatsächlich ein Teil der menschlichen Urten die Erfüllung seiner Lebensaufgaben schon in der Befriedi= gung der niedrigsten Lebensbedürfnisse erreicht, ist bei diesen Völkern genau so natürlich, wie es unnatürlich sein würde, wenn die von der Vorsehung zu Höherem ausersehenen Rassen entgegen der mahnenden Stimme ihres Be= wissens, ja dem brennenden Zwange ihres Wesens, sich zu dieser primitivsten Lebensauffassung zurückentwickeln sollten, oder gar, was dasselbe ist, sich dazu vergewaltigen ließen. Da die Natur in einem solchen Falle nun ihren lebendigen Widerspruch anwendet, zog der Zwiespalt in sene Völker ein, in denen zwei ihrem Wesen nach verschiedene Rassenbestandteile sich nebeneinander ausleben wollen. Der Mensch, der zur Befriedigung und Ausfüllung

seines Lebens nichts benötigt als Essen und Trinken, hat nie Verständnis besessen für den, der lieber am täglichen Brote kargt, um den Durst seiner Seele und den Hunger seines Geistes zu stillen. Es ist dabei auch falsch, zu denken, daß der Mensch semals fähig sein wird, zu begreifen oder zu fassen, was selbst zu fassen die Vorsehung nicht in seine Urt gelegt hat. So wie aber zur Aufrechterhaltung seder menschlichen Gesellschaft gewisse Brinzipien vertreten werden mussen ohne Rudsicht darauf, ob alle Einzelnen sich damit einver= standen erklären, so muß auch das kulturelle Bild eines Volkes geformt werden nach seinen besten Bestandteilen und dank ihrer Urt einzig dazu geborenen Trägern der Kultur. Was aber den dazu nicht Geborenen dann an innerem Verständnis fehlt, was sie an Herz und Seele nie zu fassen vermögen, das muß durch bewußte Erziehung sie zum mindesten in scheuen Respekt versetzen. Im übrigen mussen sie ja nur lernen, diese Lebensäußerungen der einen Seite ihres Volkes genau so anzuerkennen, wie die andere sich auch mit ihrer Mentalität abfinden muß. Es haben daher zu allen Zeiten die Weltanschauungen nicht nur das Wesen der Bolitik, sondern auch das Bild des kulturellen Lebens bestimmt. Die Dichter haben Helden besungen, wenn heldische Zeitalter diese in Erscheinung treten ließen, oder sie stiegen in die Niederungen des alltäglichen Lebens, wenn die Zeit unberoisch wurde und ihr entsprechende Menschen den Ton angaben.

Denn niemals kann man die Runst vom Menschen trennen. Das Schlagwort, daß gerade sie international sei, ist hohl und dumm. Wenn man schon andere Sektionen des Lebens noch irgend wie durch Erziehung angelernt erhalten kann, zur Runst muß man geboren sein, das heißt: Die außer aller Erziehung liegende grundsätliche Veranlagung und damit Eignung ist von entscheidenster Bedeutung. Diese Veranlagung aber ist ein Bestandteil einer Erbmasse. Nicht seder braucht deshalb schöpferischer Rünstler zu sein, weil er rassisch gesehen zu dieser nur befähigsten Art zu rechnen ist, wohl aber wird sich aus einer solchen das wirkliche Genie erheben können und nur diese Rasse allein wird es empfinden und verstehen. Es ist das Zeichen

der grauenhaften geistigen Dekadenz der vergangenen Zeit, daß sie von Stilen redeten, ohne ihre rassischen Bedingtheiten zu erkennen. Der Grieche hat nie international gebaut, sondern griechisch, das heißt, jede klar ausgeprägte Rasse hat ihre eigene Handschrift im Buche der Kunst, sofern sie nicht, wie zum Bei= spiel das Judentum, überhaupt ohne eigene künstlerisch produktive Kähigkeit ist. Wenn Völker aber eine artfremde Kunst kopieren, so ist das nicht der Beweis für die Internationalität der Kunst, sondern nur der Beweis für die Möglichkeit, etwas intuitiv Erlebtes und Geschaffenes ab= schreiben zu können. Nur dort kann man von einem wirklich verständnisvollen Eingehen eines Volkes in die Runft eines anderen reden, wo über alle zeitlichen und sprachlichen Entfernungen hinweg ein und dieselbe rassische Wurzel vor= handen ist. De mehr daher in einem Volke äußerliche Weltanschauung und damit innerlich tatfächlich ein bestimmter Rassekern dominierenden Einfluß erhält, um so mehr wird dann nicht politisch, sondern auch kulturell gesehen sofort die Unnäherung erfolgen an den Lebensausdruck rassisch ähnlich bedingter Völker und Staaten ohne Rücksicht auf die zeitmäßige Distanz.

Denn was immer sich auch im äußeren Weltbild verändern mag, die innere Veranlagung der Rassen selbst verändert sich nicht. Jahrtausende sind einfluß-los, solange nicht die Erbmasse selbst blutmäßig verdorben wird. Daher wird das Schönheitsideal der antiken Völker und Staaten unvergänglich sein, solange Menschen gleicher Veranlagung, weil gleicher Herkunft, die Erde beleben.

Nicht der Stein oder die tote Form sind in ihrer Schönheit unvergänglich, sondern nur die Menschen sind es, die ihre Herkunft derselben Wurzel verdanken. Es ist daher auch ein Irrtum zu glauben, daß die schöpferische Urkraft einer Rasse die Form ihrer künstlerischen, kulturellen Aeußerungen durch irgendein stillstisches Gesetz bestimmt oder reglementiert erhält. Nein: Nur das instinkt= unsichere, weil rassisch uneins gewordene Volk benötigt der Regeln, um nicht den wunderbaren Faden zu verlieren, den die unkomplizierten, weil natürlichen Repräsentanten einer begnadeten Rasse einst gefunden hatten. Es ist dabei lächerlich, zu meinen, daß man ohne weltanschauliche Erneuerung und damit

rassische Klärung einen neuen "Lebens-, Kultur- und Kunststil" sinden könnte, wie es lächerlich ist, anzunehmen, daß die Natur mit dieser hellseherischen Aufsgabe seden durchschnittlichen Stümper betraue. Nicht seder Grieche konnte ein Barthenon erbauen. Aber als ein Grieche dieses Wunderwerk schuf, wußten alle, daß es die gewaltigste, weil herrlichste Proklamation des griechischen Wesens und Geistes war.

So wird die rassisch=weltanschaulich fundierte Tendenz einer Zeit auch die Tendenz und Psyche der Kunst bestimmen. Die Rasse, die dem gesamten Leben eines Volkes ihren Stempel aufprägt, sieht dann auch die Aufgaben der Kunst mit ihren Augen. Sie löst, in souveraner Weise alle Umstände und Bedingungen des Zweckes und des Materials erfassend, nach ihrem Sinn das Kunst= werk. Allein nur der klarste menschliche Geist kann dabei die Wege zur er= habensten Schönheit finden. Der lette Maßstab dafür aber liegt in der Erkenntnis einer kristallklar erfüllten Zweckmäßigkeit. Dies hat gar nichts zu tun mit jener vermeintlichen "Sachlichkeit", die nicht begreifen will, daß der Mensch animalische Brimitivität nicht verwechseln soll mit harmonischer Schön= heit. Nicht jeder Künftler wird diese lette Vollendung finden; allein alle sollen sie suchen. Jedem Volke sind seine naturlichen Grenzen gezogen. Der gottbe= gnadete Künstler aber wird als die einmal Mensch gewordene komprimierte Zähigkeit seines Volkes stets den durchschnittlichen allgemeinen Erkenntnissen voraneilen und unbewußt jene Gestaltung finden, die als höchste und erhabenste Schönheit empfunden und gesehen, als klarste Zweckmäßigkeit aber oft erst nach Jahrtausenden bewiesen werden kann. So wie der edle Mensch sich gegen= seitig in beiden Geschlechtern stets der Schönheit bewußt war, um wohl erst nach Jahrtausenden zu erkennen, daß die höchste Schönheit des Weibes in der zweckmäßigen Gestaltung und Vollendung ihres Körpers und Wesens genau so wie umgekehrt auch beim Manne liegt, so kann die konstruktive und tektonische Form der Lösung ihrer beiden Aufgaben dem wirklich begnadeten Künstler ge= lingen, ehe noch die sogenannte exakte Wissenschaft den Beweiß für die tatsäch= liche statische Richtigkeit der gefundenen Lösung zu liefern vermag.

Wir aber wissen, daß im Altertum und in der neuen Zeit der arisch=nordische Mensch stets die zwingende Synthese gefunden hat zwischen der gestellten Auf= gabe, dem Zweck und dem gegebenen Material.

Sein freier schöpferischer Beist ist sich immer gleich geblieben, und wenn auch Jahrhunderte lang bestimmte Weltanschauungen als äußerer Ausdruck anderen Volkstums die Menschheit unter Stilgesetze zwangen, die für ihre Zeit welt= anschaulich richtig sein konnten, dem wahren inneren arischen Wesen aber wider= sprechen, so hat doch dieser Beist immer wieder nach einem Ausweg in seine eigene, wenn auch vergangene Welt gesucht. Und es ist daher kein Wunder, daß sedes politisch heroische Zeitalter in seiner Kunst sofort die Brücke sucht zu einer nicht minder heroischen Vergangenheit, Griechen und Römer werden dann plötslich den Germanen so nahe, weil alle ihre Wurzeln in einer Grundrasse zu suchen haben, und daher üben auch die unsterblichen Leistungen der alten Völker immer wieder ihre anziehende Wirkung aus auf die ihnen rassisch ver= wandten Nachkommen. Da es aber besser ist, Gutes nachzuahmen, als neues Schlechtes zu produzieren, können die vorliegenden intuitiven Schöpfungen dieser Völker heute als Stil ohne Zweifel ihre erziehende und führende Mission erfüllen. In eben dem Maße aber, in dem der nordische Geist seine bewußte Wiederauferstehung erlebt, wird er die kulturellen Aufgaben der heutigen Zeit mit nicht minder großer Klarheit und damit in ästhetischer Schön= heit zu lösen haben, wie seine rassischen Vorfahren die ihnen gestellten Brobleme meisterten. Es ist dabei ebenso lächerlich, ja kindisch, den von seinen Vor= fahren bereits gefundenen klassischen Formen und Ausprägungen künstlerischer Shöpferkraft ängstlich aus dem Wege gehen zu wollen, wie es dumm wäre, andere Erkenntnisse und Erfahrungen im Leben nur deshalb abzulehnen, weil frühere Generationen schon diese Wahrheiten gefunden hatten. Die Menschheit würde entarten, die Kultur sich rückbilden, wenn erst die Scheu einreißt, eine brauchbare Erbmasse an Lebens= und Kulturgütern weiter zu pflegen nur deshalb, weil dekatente oder rassischemde Elemente in ihrem geistigen Unarchis= mus oder ihrer herkunftmäßig bedingten Ablehnung am liebsten die Brandfackel

an alle Leistungen der Vergangenheit überhaupt legen möchten. Umgekehrt wird aber eine schöpferische Rasse die Gesamtsumme der Leistungen ihrer Vor= fahren als Stil nicht zu einem tyrannischen Gesetz erheben dürfen, das jede weitere eigene Leistung begrenzt oder gar vergewaltigt. Nur aus Vergangenem und Gegenwärtigem zugleich baut sich die Zukunft auf. Der gegebene Zweck, das konstruktive Können der Gegenwart sowie das technische Material sind die Elemente, aus denen und mit denen der wahrhaft schöpferische Geist seine Werke gestaltet. Ohne Angst, das gefundene und überlieferte Gut der Vorfahren zu verwenden, mutig genug, das selbst gefundene gute Neue mit ihm zu verbinden! Denn es ist ebenso kleinlich, beim Bau eines Theaters etwa äußerlich leugnen zu wollen, daß wir hier nur die Erneuerer und Fortführer einer bereits seit Iahrtausenden wesentlich gegebenen Institution sind, wie es umgekehrt ebenso unerträglich ist, einer modernen Maschinenfabrik oder einem Elektrizitätswerk griechische oder gotische Formelelemente äußerlich aufkleben zu wollen. Es ist daher auch überhaupt falsch, von einem zu suchenden "neuen Stil" zu reden, sondern man kann nur hoffen, daß unser bestes Menschentum von der Vor= sehung erwählt werden möge, aus dem blutmäßig bewegten inneren Wesen her= aus die uns heute gestellte Aufgabe genau so souveran zu lösen, wie dies 3. B. den arischen Völkern des Altertums gelungen war. Was diese, überhaupt die uns verwandte Vergangenheit an konstruktiven und künstlerischen wertvollen Erfahrungen uns überliefert haben, wollen wir genau so frei verwenden und weiter entwickeln, wie ja auch die Runft der Alten selbst nur das Ergebnis einer weitgespannten Entwicklung war.

Entscheidend ist nur, daß wir durch das bewußte Herausstellen der unser Volk tragenden rassischen Substanz sowie durch die souverane Proklamierung ihres Wesens und der ihr entsprechenden Weltanschauung einen Kern schaffen, der für lange Zeiträume seinen schöpferischen Geist auswirken lassen kann.

Es ist kein Zufall, daß das weltanschaulich verschwommenste Zeitalter in seiner liberalistischen Freizügigkeit — sprich: Unsicherheit — auch auf dem Gebiete des kulturellen Schaffens unsicher war. In knapp einem Jahrhundert



Nr. 92 Ruhe! Der Führer spricht!

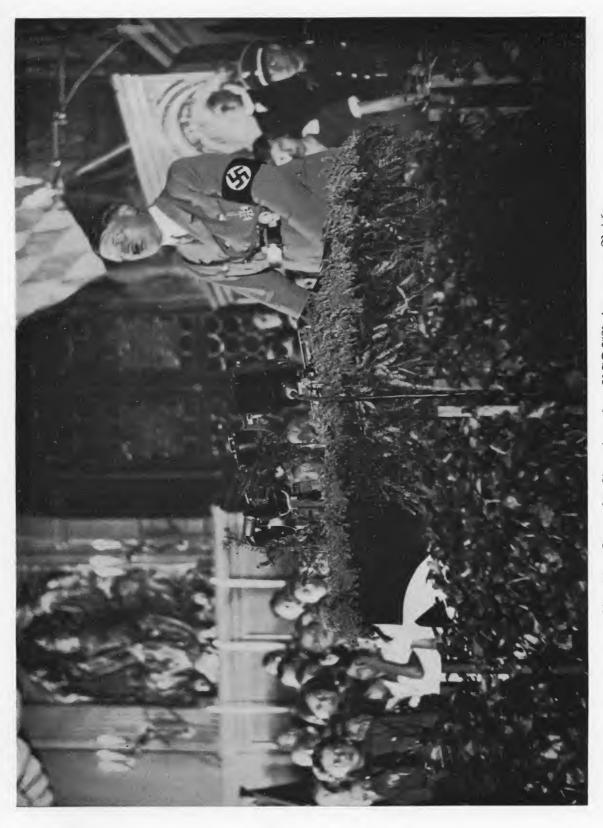

Ar. 93 Der erste Parteitag der ASDLP im neuen Reich Der Führer bei seiner Dankesansprache an die Stadt Mürnberg im sestlich geschmückten uralten Rathaussaal

wurden die Kunstleistungen der Völker und Weltanschauungen fast aller Zeiten durchprobiert und wieder abgelegt. In dem kubistisch=dadaistischen Brimi= tivitätskult hat diese Unsicherheit endlich den einzig passenden, weil sicheren, Ausdruck gefunden. Es ist dies die kulturelle Lebensäußerung des kulturlosen Bodensates der Nationen. Der Marxismus mundet nicht nur politisch, sondern auch kulturell zwangsläufig in den Nihilismus. Während so das offizielle Runst= getriebe des Ausgangs dieses Zeitalters nur den widerwärtigsten Eindruck hin= terlassen kann, sind aber dennoch nicht nur geistig=politisch, sondern auch kulturell wichtige Vorarbeiten für die Erneuerung der Völker geschaffen worden. So wie der Nationalsozialismus in Deutschland die Erfüllung seherischer Ahnungen und tatsächlicher wissenschaftlicher Erkenntnisse ist, so wurde auch unbewußt die Vorarbeit geleistet für eine neue fünstlerische Renaissance des arischen Menschen. Sie nahm ihren Ausgang bemerkenswerterweise von den Aufgaben, für deren Lösung Vorbilder überhaupt nicht vorhanden waren. Die moderne Technif zwang den Menschen, eigene Wege zu suchen. Aus Zweck und Material wurden nun Kor= men gefunden und entwickelt, die in der Aesthetik vieler Maschinen z. B. mehr griechischen Geist atmen als manches schlecht nachempfundene Bauwerk. Dieses gewaltige Neugebiet hat als Neuland die geistigen Denkmäler eines ebenso modernen wie ästhetisch befriedigenden Schaffens aufzuweisen. Von hier aus geht über die neuartigen Baustoffe wie Stahl, Eisen, Glas, Beton usw. die Entwicklung zwangsläufig einen den Bauzwecken und diesen Materialien ent= sprechenden Weg. Aber auch hier ist nicht seder Durchschnittsmensch berufen, Unsterbliches zu leisten. Wer nur das Neue sucht um des Neuen willen, verwirrt sich nur zu leicht in das Gebiet der Narreteien, da das Dümmste in Stein und Material ausgeführt natürlich um so leichter das wirklich Neuartigste zu sein vermag, als ja in früheren Zeitaltern nicht jedem Narren genehmigt wurde, die Umwelt durch die Ausgeburten seines kranken Hirns zu beleidigen. Unter der Barole: "Neu sein um seden Breis" kann seder Stümper etwas Besonderes leisten. Man soll sich aber hüten, in solchen Experimenten allein schon den

Beweis für die Bedeutung eines Menschen und seine Arbeit sehen zu wollen. Nur wenigen Gottbegnadeten hat zu allen Zeiten die Vorsehung die Mission aufgegeben, wirklich unsterblich Neues zu gestalten. Damit sind diese aber die Wegweiser für eine lange Zukunft, und es gehört mit zur Erziehung einer Nation, den Menschen vor diesen Großen die nötige Ehrfurcht beizubringen, denn sie sind die Fleischwerdung der höchsten Werte eines Volkes.

Sie haben nicht geschaffen, von der krankhaften Vorstellung beherrscht, um jeden Preis Neues hervorzubringen, sondern sie schufen Neues, weil sie das Beste schaffen wollten und damit auch schaffen mußten. Das "noch nie Da= gewesene" ist kein Beweiß für die Güte einer Leistung, sondern kann genau so gut der Beweiß für ihre noch nicht dagewesene Minderwertigkeit sein. Wenn daher ein sogenannter Künstler seine einzige Lebensaufgabe nur darin sieht, eine möglichst wirre und unverständliche Darstellung von den Leistungen der Vergangenheit oder auch der Gegenwart hinzustellen, dann werden immerhin die wirklichen Leistungen der Vergangenheit Leistungen bleiben, während das kunstlerische Gestammel eines solchen, musizierenden, bildhauenden oder bauenden Charlatans einst nur Beweis sein wird für die Größe des Verfalles einer Nation. Es ist dabei auch unmöglich, daß ein sich so herabwürdigender Mann plötzlich wieder umlernen und Besseres schaffen könnte. Er ist wertlos und wird wertlos bleiben. Er hat versagt, weil ihm die Berufung zum Allerhöchsten und damit die natürlichste Auszeichnung gefehlt hat. Durch bewußte Verrücktheiten sich auszuzeichnen und damit die Aufmerksamkeit zu erringen, das zeugt aber nicht nur von einem kunstlerischen Versagen, sondern auch von einem moralischen Defekt.

Die Kunst ist eine erhabene und zum Fanatismus verpflichtende Mission. Wer von der Vorsehung ausersehen ist, die Seele eines Volkes der Mitwelt zu enthüllen, sie in Tönen klingen oder in Steinen sprechen zu lassen, der leidet unter der Bewalt des allmächtigen, ihn beherrschenden Zwanges, der wird seine Sprache reden, auch wenn die Mitwelt ihn nicht versteht oder verstehen will,

wird lieber jede Not auf sich nehmen, als auch nur einmal dem Stern untreu zu werden, der ihn innerlich leitet. Die nationalsozialistische Bewegung und Staatsführung darf auch auf kulturellem Gebiet nicht dulden, daß Nichtkönner oder Gaukler plötlich ihre Kahne wechseln und so, als ob nichts gewesen wäre, in den neuen Staat einziehen, um dort auf dem Gebiete der Kunst und Kulturpolitik abermals das große Wort zu führen. Ob die Vorsehung uns alle die Männer schenkt, die dem politischen Wollen unserer Zeit und seinen Leistungen einen gleichwertigen kulturellen Ausdruck zu schenken vermögen, wissen wir nicht. Aber das eine wissen wir, daß unter keinen Umständen die Repräsentanten des Verfalls, der hinter uns liegt, plötlich die Rahnenträger der Zukunft sein dürfen. Entweder waren die Ausgeburten ihrer damaligen Broduktion ein wirklich inneres Erleben, dann gehören sie als Gefahr für den gesunden Sinn unseres Volkes in ärztliche Verwahrung, oder es war dies nur eine Spekulation, dann gehörten sie wegen Betruges in eine dafür geeignete Anstalt. Auf keinen Fall wollen wir dem kulturellen Ausdruck unseres Reiches von diesen Elementen verfälschen lassen; denn das ist unser Staat und nicht der ihre. Dieser neue Staat wird der Pflege des Kulturellen eine ganz andere Aufmerksamkeit schenken als der alte.

Indem der Nationalsozialismus das Recht derjenigen Bestände unseres Volkskörpers, die seine Bildung einst einleiteten und durchführten, auf besondere Bevorzugung ihres Wesens anerkennt, muß er dies auch moralisch begründen. Die Bestiedigung der animalischen Bedürfnisse liegt im Wesen aller Mensichen. Reine Urt könnte daraus die besondere Berechtigung ableiten, andere zu führen oder gar zu beherrschen. Was den Menschen allein dafür auserwählt erscheinen lassen kann, ist die ersichtliche Fähigkeit, sich über das Primitive zu erheben und die gemeinen Jüge des Lebens zu veredeln. Immer aber wird die politische Führung stofflich und tatsächlich die Voraussetzung liesern müssen sier das Wirken der Kunst. Selbst wenn ein Volk erlischt und Menschen schweigen, dann werden die Steine reden, solange das eigene Volk lebt oder es andere Völker gibt mit annähernd gleichem kulturellen Vermögen. Es wird

daher sedes große politische Zeitalter in der Weltgeschichte das Recht seines Daseins durch die sichtbarste Urkunde seines Wertes sich ausstellen, die es gibt: durch seine kulturellen Leistungen. Die Meinung, daß in materiell dürftigen Zeiten kulturelle Fragen in den Hintergrund treten müßten, ist ebenso töricht wie gefährlich. Denn wer die Kultur etwa nach der Seite ihres materiellen Bewinns hin einschäten will, oder auch nur zu beurteilen trachtet, hat keine Ahnung ihres Wesens und ihrer Aufgaben. Gefährlich aber ist diese Auffassung, weil sie damit das gesamte Leben auf ein Niveau herabdrückt, auf dem endlich wirklich höchstens noch die Zahl des Minderwertigen entscheidet.

Gerade in einer Zeit wirtschaftlicher Nöte und Sorgen ist es wichtig, allen Menschen klar zu machen, daß eine Nation auch noch höhere Aufgaben besitzt, als in gegenseitigem wirtschaftlichen Egoismus aufzugehen. Die Kulturdenk= mäler der Menschheit waren noch immer die Altäre der Besinnung auf ihre bessere Mission und höhere Würde.

Wenn Völker dies nicht mehr wissen wollen, dann haben sie den besseren Bestandteil ihres Blutes bereits verloren und ihr Untergang ist nur mehr eine Frage der Zeit. Indem wir aber überzeugt sind von dem inneren Werte des deutschen Volkes, wollen wir dafür sorgen, daß es durch seine politische und staatliche Führung Gelegenheit erhält, diesen seinen Wert auch unter Beweis zu stellen. Mögen sich die deutschen Künstler ihrerseits der Aufgabe bewußt sein, die ihnen die Nation überträgt. Da Torheit und Unrecht die Welt zu beherrschen scheinen, rufen wir sie auf, die stolzeste Verteidigung des deutschen Volkes mit zu übernehmen durch die deutsche Kunst".

An die Kulturtagung im Kulturvereinshaus mit der ergreifenden Kultur-Rede des Führers schloß sich die Festaufführung im Opernhaus: Die Meistersinger von Nürnberg. Ein deutsches Erlebnis war der Freitag=Nachmittag und Abend! Und die Schutztruppe deutscher Kultur=Ausbauarbeit gegen die zersetzende Destruktion des Bolschewismus, unsere SU, strömte unterdessen draußen vor der Häuserstadt in der Riesen=Zeltstadt zusammen.

Ein fraftvolles Bild des geschlossenen politischen Willens bot der



Ar. 94 Der Führer auf dem Amtswalter=Appell, Nürnberg 1933



Ar. 95 Adolf Hitler und Stabschef Röhm bei der Gefallenenehrung Rürnberg 1933

folgende Morgen: 151 000 Amtswalter stehen mit 10 000 Fahnen auf der Zeppelinwiese vor ihrem Führer und dem Stabschef der BO Dr. Lep. Dieser Amtswalter=Appell war ein ergreisender Dank an die gefallenen und gestorbenen Kämpfer der Bewegung, die ihr Leben hingaben für die Ueber=windung der deutschen Uneinigkeit.

Das Lied vom guten Kameraden und die sich senkenden Fahnen waren ein ehrfurchtsvolles Gelöbnis in feierlicher Stunde, diesen Rettern des Vaterlandes in treuester Pflichterfüllung nachzueisern.

Und so waren auch die Worte, die der Führer an seine Amtswalter richtete, Worte der Mahnung zur Verantwortung! Für die Zusammenschweißung des deutschen Volkes und die Erziehung zur einheitlichen Willensbildung wurden die Amtswalter aufgerusen. So haben die 151000 Amtswalter die stolze Verpflichtung mit nach Hause nehmen können, das einige Deutschland zu einer unzerreißbaren Gemeinschaft mitzusormen, während auf der Nachmittags=Rund= gebung die Hitlersugend, Deutschland Zukunst, im Stadion herrliche Worte aus dem Munde Adolf Hitlers und Baldur von Schirachs vernahmen. Der Führer rief der Hitlersugend zu: "Ihr müßt euch aus eurer Iugend be= wahren, was ihr besitzt: das Gesühl der Kameradschaft, der Zuge= hörigkeit! Dann werdet ihr einmal ein Volksein, so festge= fügt, wie ihr es setzt seid als deutsche Iugend. Ihr müßt treu sein, müßt mutig sein und untereinander eine einzige große herrliche Kamerad= schaft bilden!"

Der Sendbote des Friedens und deutschen Portschritts, "Graf Zeppelin", überflog grüßend das Stadion, umsubelt von einer kraftvollen und zukunfts= frohen Jugend des neuen Deutschlands.

Der Kongreß der praktischen Politik nahm, von Rudolf Heß geleitet, seinen Fortgang. Es sprachen Staatssekretär Gottfried Feder, Staatssekretär Hierl, Reichspropagandaminister Dr. Goebbels, Reichsminister Darré und Alfred Rosenberg. Schon bei der Nennung dieser Namen ist die Bedeutung der behandelten Probleme erkennbar: Dreigliederung der deutschen Arbeit,

Wesen des deutschen Arbeitsdienstes, Rassenfrage und Weltpropaganda, Bedeutung der Rettung des deutschen Bauern, Außenpolitik und rassische Bedingtheit.

Der Sonntag, der Tag der 100000 SU und SS brach an; der 3. Sep= tember 1933. Seit dem frühesten Morgen marschierten die Rolonnen zum Luitpoldhain. Ein prächtiges Bild: SU marschiert, diesmal, um — wie bei allen Parteitagen — zum Generalappell vor dem obersten Führer, vor dem siegreichen Führer nach sahrelangem Rampf für Deutschlands Ehre und Freiheit. 9000 Sturmfahnen grüßten die Toten der Bewegung. Der Führer und sein Stabschef schritten zum Ehrenmal und gedachten der Rameraden. Der Trauerschor aus der Götterdämmerung hallte durch die braunen Rolonnen, ergreist ihre Herzen.

In hochfeierlicher Weise weihte der Führer dann 126 Standarten durch Berühren mit der Blutsahne vom 9. November 1923: "Die Ehre der Fahne ist stets die Ehre der Träger". Daran wird seder Standartenträger zeitlebens denken. Der Handschlag des Führers verpflichtet.

Die SU, die Kerntruppe des Führers und der Bewegung, nimmt die Worte des obersten Führers, die er an sie gerichtet hatte, mit heim für alle SU=Kameraden, besonders die Aufforderung:

"Wir wollen nichts sein für uns, sondern alles nur für unser Volk. Wir wollen nichts erringen für uns, sondern nur für Deutschland. Denn wir sind vergänglich, aber Deutschland muß leben!"

Unvergeßlich der Vorbeimarsch vor dem Führer am festlich geschmückten Adolf=Hitler=Platz! Aug' in Aug' mit dem Führer, der mit seinem Stabschef im Wagen steht! Die erhobenen Hände als Gruß und Gelöbnis zugleich! Heil Hitler! —

Der große Parteikongreß neigte sich dem Ende zu. Adolf Hitlers Schlußrede legte noch einmal seine hohe Auffassung vom neuen deutschen Staatsbürger dar und von seiner Verpflichtung am Staat. Eine neue Zeit ist angebrochen:

"Wenige Stunden noch und die große Kundgebung der Partei ist beendet. Zug um Zug rollt durch die Nacht hinaus in die deutschen Gaue. Ieder kehrt

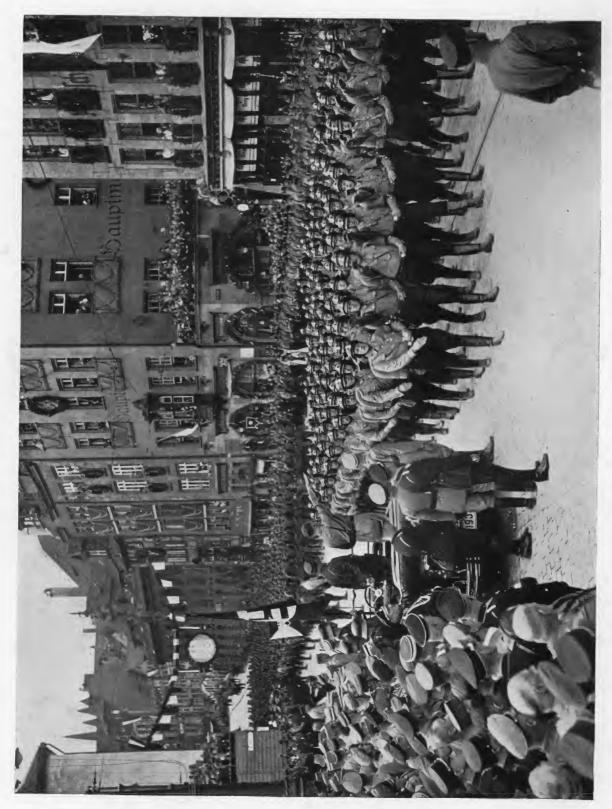

Ar. 96 Vorbeimarsch der SA vor dem Führer, Rürnberg 1933

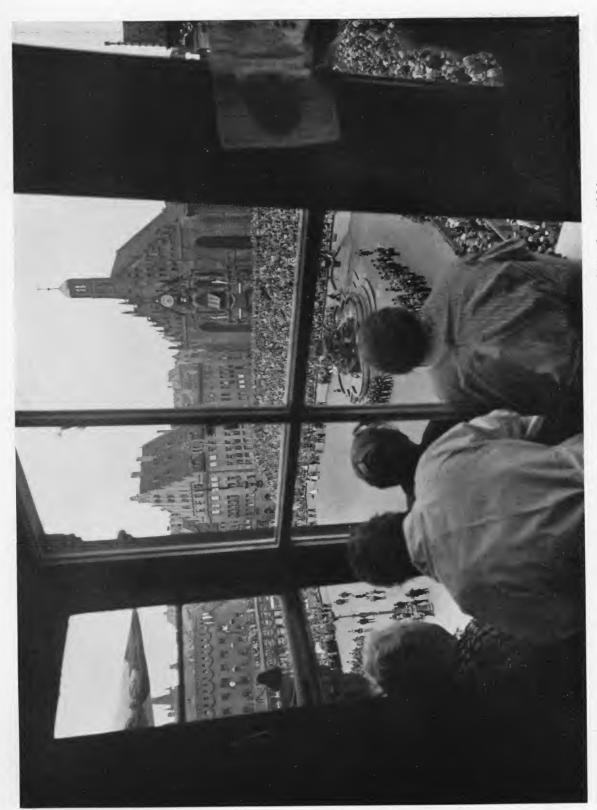

Mr. 97 Ein unvergeßlicher Eindruck, Reichsparkeitag Nürnberg 1933

wieder zurück zur Arbeit, der eine auf seinen Acker, der andere in die Fabrik, ein dritter ins Büro; der Kampf des Lebens nimmt sie wieder gefangen und kann ihnen doch nicht die Erinnerung löschen an die verlebten Tage. Mancher, den das Wesen dieser Bewegung nicht erfaßt hat, weil er sie selbst nicht erfassen kann, legt sich vielleicht die Fragen vor: Warum wird eine solche Veranstaltung gemacht, und wieso können die Menschen zu ihr kommen? Wie ist es möglich, daß Männer weit über das Land fahren, um irgendwo dann auszumarschieren, im Zeltlager zu schlafen, mit armer Kost fürlieb zu nehmen und alles das, ohne dafür bezahlt zu werden?

Diese Fragen habe ich mir gestellt, ehe ich dieses Werk begann. Ich frug mich damals: Wird man dies vom deutschen Volk fordern können? Eine sehr schwerwiegende Frage, denn von ihrer Beantwortung hängt nicht etwa die Gründung einer Partei ab, die Möglichkeit oder Unmöglichkeit, eine Bewegung ins Leben zu rufen, sondern von dieser Antwort hängt ab das Schicksal der deutschen Nation.

Wurde diese Frage verneint, dann war jeder Versuch einer Regeneration unseres Volkes vergeblich. Glaubte man, sie bejahen zu können, mußte man dieses kühne Unterfangen wagen! Wenn ich jahrelang in allen Situationen und unter allen Umständen an den Sieg der nationalsozialistischen Bewegung gesglaubt habe, dann kam diese unerschütterliche Ueberzeugung aus einem gründslichen Vurchdenken der Lebenssund Entwicklungsgesetze. Meine politischen Gegner hatten versäumt, dasselbe zu tun. Wenn ich nun nach dem Siege, statt wie bisher nur vor den Führern, über diese Gedanken frei spreche, dann aus zwei Gründen: Erstens kann sie der Gegner nunmehr ruhig auch kennen lernen, und zweitens soll die gesunde Bewegung diese Erkenntnis für alle Zukunft als eine fortwährende Verpflichtung auffassen, sie nie vergessen und ihre Lehren stets befolgen.

Es gibt in der Natur keine unerklärlichen Zufälle. Was dem Menschen unsgeregelt erscheint, ist ihm in Wahrheit nur nicht verständlich. Jede Entwickslung verläuft nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Da die Wirkung nun

das in erster Linie Seh= und Fühlbare ist, pflegen sich die meisten Menschen auch nur mit ihr zu beschäftigen. Die Scheu vor dem Suchen und Auffinden der Ursachen steckt dem Menschen tief im Blut, besonders dann, wenn sein vers dorbenes Ich aus dem plötzlichen Ausdeken bestimmter Ursachen unangenehme, weil verpflichtende Erkenntnisse wittert.

Unangenehm sind aber stets jene Wahrheiten, die einen Angriff auf lieb gewordene Laster bedeuten. Was der trägen Gewohnheit widerspricht, der Ge=mächlichkeit des alltäglichen Lebens entgegenläuft, was die Freunde nicht ver=stehen und die Nachbarn erregt, die faule Ruhe stört, das will man erst gar nicht sinden. Und doch wird man eine dauernde Heilung kranker Zustände nur dann erreichen, wenn man ihre Ursachen klärt. Erst dann wird der innere Verlauf der Ereignisse im Völkerleben verständlich, das Rätselhafte des Völkerskommens und Völkergehens verliert sein Geheimnis. Die aus 100 000 versmeintlichen Zufällen sich gestaltenden Einzelschicksale entwirren sich dereinst als die unzähligen Stationen einer ganz klar gezeichneten Bahn, die entweder nach unten, d. h. zum Ende eines Volkes führt, oder nach oben zu seiner dauernden Selbstbehauptung und damit seinem Weiterleben.

Rein Volk, das erst einmal die schiefe Ebene nach unten betreten hat, wird von ihr zurückgerissen, außer durch eine positive Berücksichtigung solcher Erkenntnisse. Ob dies aus Vernunft oder unbewußtem Instinkt erfolgt, bleibt sich gleich. Glücklich das Volk, das schon in seinem natürlichen Instinkt den Mahner und damit Rächer besitzt. Unglücklich das Volk, das glaubt, des Instinktes entbehren zu können. Sein Schicksal hängt dann nur an der Möglichkeit, daß einmal die wirkliche Vernunft über das eitle, oberflächliche Wissen den Sieg davontragen müsse in der demütigenden Erkenntnis der dem Instinkt zugrundeliegenden ewigen Lebensgesetze.

Um die Krankheiten eines Volkes zu erkennen, ist es aber zuerst nötig, seinen Aufbau zu begreisen. Fast alle Völker der Welt bauen sich heute aus verschies denen rassischen Grundstoffen auf. Diese Urelemente sind die Träger von einsander abweichenden Fähigkeiten. Nur in primitiven Funktionen des Lebens kann

eine Gleichheit für alle Menschen angenommen werden. Darüber hinaus aber beginnen sie sofort in ihrem Wesen, ihrer Veranlagung und in ihren Fähigekeiten auseinanderzufallen.

Die Differenzen zwischen den einzelnen Rassen können zum Teil sowohl äußerlich als damit selbstwerständlich auch innerlich ganz enorme sein und sind es auch. Die Spanne, die zwischen dem niedersten, noch sogenannten Menschen und unseren höchsten Rassen liegt, ist größer, als die zwischen dem tiessten Menschen und dem höchsten Uffen!

Würde es auf dieser Welt einige Rassen nicht geben, die zurzeit ihr kul= turelles Untlitz bestimmen, dann würde von einer menschlichen Rultur überhaupt wohl kaum zu reden sein. Nicht das Klima oder die Erziehung sind dafür verantwortlich zu machen, sondern nur der Mensch selbst, der von der Vorsehung mit dieser Fähigkeit begabt wurde. Wenn nun auch diese kulturelle Besähigung bestimmten Rassen an sich grundsätlich zu eigen ist, so erfolgt ihre drastische Auswirkung doch nur unter bestimmten dafür günstigen Umständen. Der Mensch wird als Einzelwesen, welche Kräfte er in sich birgt, unsähig sein, höhere Leistungen zu vollbringen, solange er nicht die Kräfte vieler in den Dienst einer Idee, einer Vorstellung eines Willens stellen und zu einer Handlung vereinen kann.

Ein Blick in die Natur zeigt uns nun, daß die Geschöpfe einer reinen Rasse nicht nur körperlich, sondern auch im Wesen und in den Fähigkeiten mehr oder weniger gleichwertig sind. Diese Gleichheit ist das größte Hindernis der Bildung einer höheren Arbeitsgemeinschaft; denn wenn jede höhere Rultur ihre Aussprägung durch Leistungen erhält, die nur einer Zusammensassung menschlicher Arbeitskraft verdankt werden können, dann muß eine Vielzahl von Individuen einen Teil ihrer individuellen Freiheit opfern und sich dem Willen eines einszelnen unterordnen. So sehr nun auch die Vernunft dazu raten müßte, würde es doch in der Wirklichkeit schwer sein, unter ganz Gleichen die Gründe klar zu machen, warum am Ende dennoch einer seinen Willen über den anderen erheben muß. Die beiden Begriffe "Vesehlen und Gehorchen"

erhalten aber in dem Augenblick einen ganz anderen zwingenderen Sinn, wenn Menschen verschiedener Wertigkeit auf= oder zueinander stoßen und durch den stärkeren Teil eine gemeinsame Zweckbindung geschaffen wird.

Im primitivsten Sinne des Wortes geschieht dies schon in dem Moment, da der Mensch seine Herrschaft den Tieren aufzwingt, sie aus der Freiheit des bisherigen Lebens reißt und in seinen Lebensprozeß einbaut, ohne sich um das Einverständnis seines tierischen Gehilsen zu bekümmern. Längst vordem aber hatte der Mensch das Gleiche unter sich selbst gemacht. Die höhere Rasse — zunächst höher im organisationsfähigen Sinne gesehen — unterwirft sich eine niedere und geht damit ein Verhältnis ein, das nunmehr nicht gleichwertige Rassen umfaßt. Damit erst erfolgt die Unterstellung einer Vielzahl von Menschen unter den Willen von oft nur wenigen, hergeleitet einfach aus dem Recht des Stärkeren, einem Recht, das, in der Natur gesehen, als einzig vorstellbar, weil vernünstig, gelten kann. So wenig der wilde Mustang freiwillig oder gar freudig das Ioch des Menschen auf sich nimmt, genau so wenig ein Volk die Gewalt eines anderen.

Allein im Laufe einer langen Entwicklung ist trotdem sehr oft aus diesem Zwang für alle ein Segen geworden. Es bildeten sich jene Gemeinwesen, die durch das Zusammenschmieden verschiedener Rassen das Wesen der Organisation begründeten. Diese aber erfordert Unterordnung des Willens und der Tätigkeit vieler unter den Willen und die Tatkraft immer eines Einzelnen! In eben dem Maße, in dem aber die Menschen die staumenerregenden Ergebnisse dieser Zusammenballung ihrer Fähigkeit und Arbeitskraft entdecken, erkennen sie nicht nur die Zweckmäßigkeit, sondern auch die Notwendigkeit eines solchen Vorgehens. Und so ist nicht dort eine arische Rultur von Größe und Bedeutung entstanden, wo Arier rein und ausschließlich unter sich lebten, sondern überall dort, wo sie mit anders gearteten Rassen eine lebendige Verbindung eingingen, nicht im Sinne einer blutmäßigen Vermischung, sondern einer organischen Zweckgemeinsschaft. Und, was für den Besiegten zunächst sicherlich als harter Zwang empfunden wurde, ist später trotdem auch sein Segen geworden. Unbewust



Mr. 98 "Graf Zeppelin" wird von der Hitler-Jugend begeistert begrüßt, Nürnberg 1933

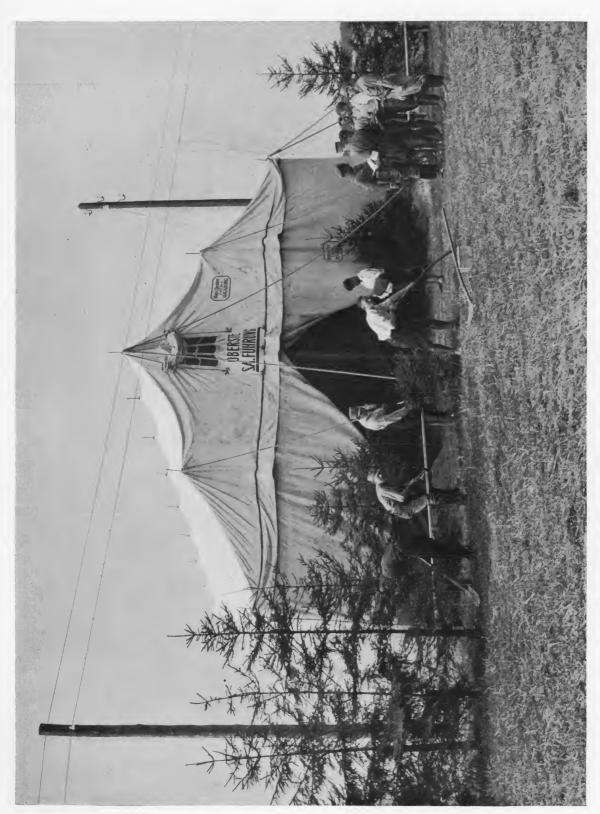

Nr. 99 Das Zelt des Führers im SA-Lager, Nürnberg 1933

wurde in dem Herrenvolk immer schärfer als Moral die Exkenntnis lebendig, daß sein Herrentum nicht Willkür sein darf, sondern edle Vernunft. Die Fähigkeit, andere zu unterwerfen, wurde ihnen von der Vorsehung nicht gezeben, um diese sinnlos den Herren fühlen zu lassen oder zu quälen, sondern um aus der Verbindung seiner Genialität und der Kraft des anderen für beide gemeinsam ein menschenwürdiges, weil ihnen nühliches, Dasein zu gestalten. Sowie aber dieser Prozeß der Volkszund Staatenbildung eingeleitet wurde, war das kommunistische Zeitalter der Menschheit beendet. Denn der Kommunismus ist nicht eine höhere Entwicklungsstufe, sondern er ist die primitivste Ausgangsform.

Menschen vollständig gleichen Wesens und gleicher Art und damit auch gleicher Fähigkeiten werden zwangsläusig auch in ihren Leistungen gleich sein. Diese Voraussetzung trist zu bei völlig rasseniheitlichen Völkern. Unter der Unnahme dieser Voraussetzungen wird das Einzelergebnis der Tätigkeit solcher Lebewesen nur dem allgemeinen Durchschnitt aller entsprechen. Da, wie schon erwähnt, große Leistungen aber infolge des Fehlens der Möglichkeit einer Zusammenfassung vieler Individuen unter den Willen eines Einzelnen dann nicht möglich sind, wird es sich bei den nunmehr im Durchschnitt geschaffenen Lebensgütern nur um ganz primitive Werte handeln. Es fehlt damit die Vorzaussetzung für eine klare Herausschlälung des Eigentumsbegriss mangels der hierzu nötigen Leistungsabstände. Dieser Begriss verliert seinen inneren Sinn dann, wenn das Gesamtergebnis des Schaffens sich infolge ganz gleicher Leistungsanteile von vornherein gleichmäßig aufteilt. In diesem Zustande ist daher der Kommunismus eine ebenso natürliche wie auch moralisch verständeliche Ordnung.

Mit dem Zusammentressen verschiedenst zu wertender Menschen wird auch das Ergebnis ihrer Leistungen verschieden sein, das heißt die qualitativ höher stehende Rasse wird mehr zum Gesamtergebnis der gemeinssamen Arbeit beisteuern als die qualitativ schlechtere.

Insbesondere aber werden die Fähigkeiten auf verschiedenen Ebenen liegen.

Die primitive Kähigkeit der einen Rasse schafft von vornherein andere Werte als die höher entwickelte oder anders geartete des Lebenspartners. Damit aber wird die Verwaltung des Arbeitsertrages zwangsläufig einer Austeilung versfallen, die von der Berücksichtigung der Leistung ausgeht. Das heißt mit ans deren Worten: das Geschaffene wird als Eigentum in dem Maße wieder verswaltet, als es entstand.

Der Gedanke des Privateigentums ist daher unzertrennlich vers bunden mit der Ueberzeugung einer verschiedenartigen und verschiedenwertigen Leistungsfähigkeit der Menschen und damit wieder mit der Verschiedenartigkeit und swertigkeit der Menschen selbst.

Man kann aber nun nicht auf einem Gebiet des Lebens die Verschieden= wertigkeit, die ich nun als verschiedene Veranlagung bezeichnen will, als moralischen Anspruch für ein bestimmtes Ergebnis akzeptieren, um sie dann auf einem anderen Gebiet wieder abzustreiten und damit unlogisch zu handeln, denn es ist unlogisch, zu erklären, das Privateigentum sei moralisch berechtigt, weil die Leistungsfähigkeit infolge ihrer verschiedenen Veranlagung nicht gleich ist und mithin die Ergebnisse dieser Leistung im einzelnen so verschieden aus= fallen, daß man bei ihrer Verwaltung die Fähigkeit der Leistung zu berücksich= tigen hat und umgekehrt auf dem wichtigsten Gebiet der Gesamtverwaltung des Lebens überhaupt, auf dem der Politik, die gleiche Fähigkeit für alle zu behaupten.

Denn daß alle Menschen in einer Nation fähig wären, einen Hof oder eine Fabrik zu verwalten oder deren Berwaltung zu bestimmen, wird bestritten. Allein, daß sie alle fähig sind, den Staat zu verwalten oder dessen Berwaltung zu bestimmen, wird im Namen der Demokratie feierlichst attestiert. Es ist dies ein Widerspruch in sich.

Entweder die Menschen sind infolge gleicher Fähigkeit in der Lage, alle gleich einen Staat zu verwalten, dann ist die Aufrechterhaltung des Eigentums= gedankens nicht nur ein Unrecht, sondern einfach eine Dummheit. Oder die Menschen sind wirklich nicht in der Lage, das gesamtgeschaffene materielle und

kulturelle Gut einer Nation als gemeinsames Eigentum in gemeinsame Ver= waltung zu nehmen, dann sind sie noch viel weniger in der Lage, den Staat gemeinsam zu regieren!

Die gemeinsame Verwaltung der Werte durch alle soll deshalb nicht möglich sein, weil sie nicht alle gleichmäßig an der Schaffung dieser Werte beteiligt waren. Dann ist aber die gemeinsame Verwaltung des Staates durch alle noch viel weniger möglich, weil der Staat am wenigsten seine Existenz allen verdankt, sondern nur einem bestimmten Teil, der der staatstra=gende und damit der staatserhaltende ist, deshalb, weil er einst auch der staatsbildende war. Diese Vorstellung ist kein Unrecht und ist auch keine Härte, sondern ist nur eine Feststellung der Wahrheit.

Es ist also nur zu klar, ob die Bildung sagen wir des deutschen Volkes und deutschen Staates ein Produkt eines allseitigen Willens aller der daran Besteiligten war oder nicht. Wir können dies ganz klar beantworten:

Das deutsche Volk ist nicht anders entstanden wie fast alle der uns bekannten wirklich schöpferischen Rulturvölker der Welt. Eine kleine organisationsfähige und kulturell schöpferisch begabte Rasse hat im Laufe vieler Jahrhunderte andere Völker überlagert und zum Teil aufgesaugt, zum Teil sich angepaßt. Alle einzelnen Bestandteile unseres Volkes haben selbstwerständlich ihre besonderen Fähigkeiten in diesen Bund mitgebracht, geschaffen aber wurde er nur von einem einzigen volks- und staatsbildenden Kern. Dieses Kernvolk hat seine Sprache durchgesetzt, natürlich nicht ohne Entlehnungen von den Unterworfenen, und es hat endlich alle einem gemeinsamen Schicksal so lange unterstellt, bis das Leben des Staatsvolks sich unlöslich verbunden hat mit dem Leben der allmählich ein= und angeschmolzenen anderen Bestandteile. Aus Siegern und Besiegten ist unterdes längst eine Gemeinschaft geworden.

Es ist unser heutiges deutsches Volk. Und so wie es ist, lieben wir es und hängen an ihm. Im Laufe der tausendjährigen Geschichte sind uns alle seine im einzelnen oft so verschiedenartigen Züge vertraut und teuer geworden. So groß ist diese Gemeinsamkeit, daß wir glücklich sind über seden Beitrag, der uns

aus ihm zugute kommt. Wir prüfen nicht, wem wir die Musikalität unseres Volkes verdanken und wem die technischen Kähigkeiten, wer uns die Runst des Kabulierens spendet und wer die Rühle des Denkens, von woher unsere Dichter kommen und von woher unsere Philosophen, die Staatsmänner oder die Keld= herren. Wir prüfen jedenfalls nicht, um sie dann vielleicht besonders zu werten, sondern höchstens um es einfach zu wissen, welcher Urt die Wurzeln sind, aus denen das deutsche Volk seine Kähigkeiten zieht. Und wir sind so sehr Be= meinschaft geworden, daß uns nur ein Wunsch erfüllt, es möchten alle Bestandteile unseres Volkes ihr bestes Teil beisteuern zum Reich= tum unseres gesamten nationalen Lebens. Solange seder Teil dort gibt, wo er zu geben hat, wird dies mithelfen, unser Leben zu nützen. Wir werden daher darüber glücklich sein, und dementsprechend ist es unsere Sorge, daß jeder Teil auch das in seine Obhut nimmt, was er für unser gemeinsames Lebensgut beigetragen hat. Denn nur das musikalisch befähigte Volk kann im Reich der Tone schaffen, aber das geschaffene auch als Erbgut durch gleich= bleibende Pflege bewahren. Und niemals darf durch irgendeinen Vorgang ein Teil die Verantwortung nehmen über etwas, was nicht er, sondern ein anderer gegeben hat. Weil dies natürlich ist, wird es auch normalnatürlich durch das Leben so geregelt. Denn man kann nicht nur von der Rasse auf die Kähigkeiten schließen, sondern von der Kähigkeit auch auf die Rasse. Das heißt also: Es ist nicht notwendig, die musikalisch fähigen Menschen erst als Rasse zu entdecken, um ihnen die Pflege der Musik anzuvertrauen, sondern die Musik entdeckt die Rasse, indem sie die Kähigkeit findet.

Das Leben stellt an seden einzelnen Menschen die Frage nach seiner Abkunft am Tage seiner Berufswahl. Alle Individuen eines Volkes erhalten Kenntnis von den verschiedenen Funktionen des Lebens. Aber sede Funktion erweckt nur bei einem Teil einen besonderen Widerhall. Es ist sener Teil, der seiner Herskunft nach ursprünglich zum besonderen Träger dieser Funktion befähigt und damit berufen war. Wie wenig die Berufswahl mit einem Abwägen ökonos mischer Vors und Nachteile zu tun hat, geht am besten daraus hervor, daß

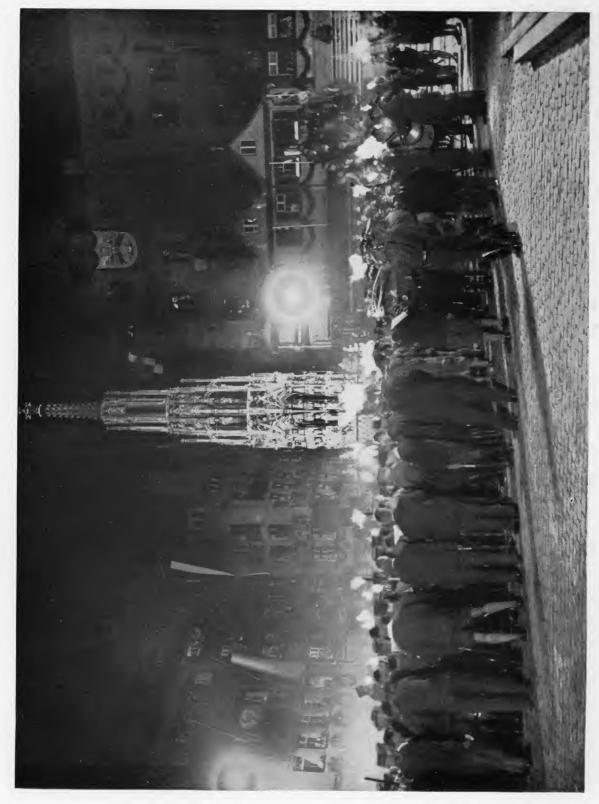

Atr. 100 Standkonzerte der SA= und SS=Rapellen bei Fackelbeleuchtung auf den Pläten der Stadt Nürnberg 1933



Ar. 101 Die begeisterte Volksmenge jubelt dem Führer zu, Nürnberg 1933

man sie einem Alter überläßt, dem für eine solche Einsicht sede Voraussetzung sehlt; ja, darüber hinaus: Wir sagen ja ausdrücklich, daß der Knabe zu etwas "geboren sein soll". Das heißt aber nichts anderes, als: Wir lassen ihn unbewußt und doch bewußt entscheiden. Unbewußt, indem er die materiellen Ausswirkungen kaum abzuschäßten vermag, bewußt, indem er anstelle dessen einer inneren Stimme gehorcht, die ihn richtiger berät als oberflächlicher Menschenverstand das semals könnte. Denn was ist es Wunderbares, wenn ein elssähriger Knabe in seinem Bauerndorfe zu zeichnen und zu schnitzen beginnt und nicht mehr los kann von seiner, ach so wenig praktischen Wert versprechenden Leidenschaft und endlich der Nation als großer Meister unsterbliche Werte schenkt!

Was tausende im Leben nicht bewegt, schlägt Hunderte in seinen Bann, weil es ihrer Erbveranlagung entspricht. Das Volk kann aber nur das eine Interesse bezeigen, daß diese Stimme der Erbveranlagung ja immer ge= hört werden möge. Denn sie schenkt ihm nicht durch Zwang vergewaltigte, weil innerlich für eine Sache nicht geborene, sondern leidenschaftlich erfüllte und einer Sache damit zugetane Menschen.

So, wie wir aber auf allen Gebieten des Lebens keinen Neid empfinden können, daß die dazu besonders Geborenen, d. h. ursächlich Befähigten den entscheidenden Einfluß ausüben, so auch auf dem Gebiete der politischen Ershaltung dessen, was uns als Volk im Laufe der Jahrtausende geworden ist. So wenig sich der Unmusikalische verletzt und beleidigt fühlen wird, weil nicht er Musik macht oder ein Orchester dirigiert, sondern der musikalisch Fähige, so wenig kann auf jedem anderen Gebiet die Besetzung durch die hierfür Befähigsten als Zurücksetzung auf dem Gebiete nicht Befähigter empfunden werden. Es ist dies auch in Wirklichkeit nie der Fall. Nur eine bewußte Verführung kann diesen Wahnsinn züchten.

Uusgehend von der Erkenntnis, daß alles Geschaffene nur durch dieselbe Rraft erhalten werden kann, die es schuf, kann auch ein Volkskörper nur ershalten werden von den Kräften, die ihn ins Leben riesen und durch ihre organissatorische Rähigkeit zusammenschweißten und erhärteten.

Und alle, die ihr Volk lieben und seine Erhaltung wünschen, müssen daher dafür Sorge tragen, daß jener Teil seine politischen Fähigkeiten zur Auswirkung bringt, der einst der Träger der politischen Entstehung und Weiterbildung dieser Gemeinschaft war. Denn wer die politische Führung der Nation einer anderen Kraft überantwortet als dersenigen, die einst im Laufe langer Zeiträume die Nation gebildet hat, gibt diese damit früher oder später wieder frei.

Wir hängen an unserm Volk, so wie es ist, und lieben es in seiner inneren Vielgestaltigkeit und seinem damit bedingten äußeren Reichtum, und möchten nicht, daß diese Gemeinschaft ihre Existenz auf dieser Welt verliert, bloß des= halb, weil mit ihrer politischen Führung der falsche Teil betraut wurde.

Und dies ist tatsächlich geschehen. — Indem das Bürgertum als neuer Lebensstand die politische Führung der Nation beanspruchte und erhielt, war die vernünftig organische Entwicklung auf dem allerwichtigsten Gebiet durch= brochen worden. Das deutsche Bürgertum als gesellschaftliche Substanz war das Produkt einer im wesentlichen weniger auf politischen, als vielmehr ökonomischen Funktionen beruhenden Auslese. Das liberalistische Zeitalter hat mit der Einführung von Geld und Besitz als Maßstab einer bestimmten Wertung im Bürgertum eine seinem innersten Wesen entsprechende gesellschaftliche Schicht gezeugt. Daß zahlreiche Ungehörige dieser Gesellschafts= klasse auf vielen nichtmateriellen Gebieten ebenfalls Hervorragendes leisteten, hängt nicht zusammen mit einer etwa durch den "bürgerlichen" Begriff gege= benen Wertung, als vielmehr mit den in ihnen vorhandenen rassischen Grund= werten. Diese haben an sich aber mit dem Begriff Bürgertum nichts zu tun; denn um zu dieser Gesellschaftsklasse gerechnet zu werden, genügte eine rein wirtschaftlich glücklich ausschlagende Veranlagung genau so wie eine sich in einen bestimmten ökonomischen Erfolg umsetzende geistige oder kulturelle. Auf keinen Fall sind für die Wertung der Zugehörigkeit zu dieser Klasse heroische oder heldische Eigenschaften entscheidend. Im Gegenteil: Da das wirtschaftliche Leben meistens mehr unheroische als heroische Züge an sich hat, war das deutsche Bürgertum viel weniger heroisch als eben "wirtschaftlich". Die bürger= lichen Parteien waren das getreue Spiegelbild dieser inneren Seelenwerfas= sung: krämerhafte Vereinigungen ohne sede Befähigung für eine wirkliche Kührung des Volkes.

Und das Volk hat das auch genau gefühlt. Denn das ist nun das Bemerskenswerte. Indem aus den verschiedenen Rassekernen ein Volk wurde, hat jeder Teil gelernt, allmählich den anderen zu ertragen — aber unter der Voraussetung, daß er in seinem Gebiete bleibt. Das heißt: Das Volk erträgt nur dann Musik, wenn sie gekonnt ist, das heißt von dem Teil ausgeübt wird, der dazu geboren ist. Es erträgt nur jene Mechaniker, die ihr Gesetz verstehen und — Gott sei Lob und Vank — auch nur die Politiker, denen die Berufung auf die Stirne geschrieben ist.

Unser ganzes Leben verläuft zwischen Führung und Be= folgschaft! Je höher die Entwicklung eines Volkes steht, umso komplizier= ter wird das Leben. Der einzelne Mensch ist nirgend mehr Herr seiner selbst, sein ganzes Dasein wird immer durch die Rucksicht auf andere bestimmt. Ueberall wird er geführt, und dauernd muß er gehorchen. Die Zeit seines Schlafes wie die seiner Urbeit diktiert ihm ein fremder Wille, und wenn er sein Morgenwerk beginnt, verläuft es in einem Geleise, das andere leiten und und überwachen. Ihm steht in seiner Jugend nur die Möglichkeit offen, den Zug zu wählen, in den er einzusteigen gedenkt. Sowie er aber Platz genommen, hat er sein Leben der Führung anderer anvertraut. Es ist nur natürlich, daß er selbst nicht weniger mithilft an dieser Vergewaltigung der Freiheit, und doch wird dies alles willig und geduldig ertragen. Auf sedem Bildungsgebiet wird ohne weiteres die Kührung dann anerkannt, wenn sie ersichtlich dazu geboren ist. Der Geführte sieht das nicht nur an der Leistung, sondern er wittert das förmilich am Benehmen. Der Knabe in der Schule fühlt instinktiv die Be= rufung seines Lehrers. Dem einen gehorcht er, gegen den anderen treibt er offene Rebellion. Das Volk prüft durch Widerstand auf allen Lebensgebieten die Kähigkeit der Kührung, am meisten auf dem Gebiet der Politik. Denn es ist flar: Die Aufrichtung einer volkischen Gemeinschaft aus

verschiedenen Rassebestandteilen hat nur dann einen Sinn, wenn sie von dem Teil führend getragen und verantwortet wird, der die Bildung erst übernommen und dann auch volzlendet hat.

So wie sich jede Rompanie verlassen fühlt und innerlich unglücklich und traurig ist, wenn ihr bewährter Führer fällt, so bricht unbewußt jedes Volk zusammen, dessen Führung versagt. Die Menschen fühlen sich mit Recht betrogen, wenn sie erst durch Jahrhunderte in einer Gemeinschaft auf eine Höhe gehoben worden sind, die nun nicht mehr gehalten werden kann, wenn der dasür verantwortliche Teil der Gemeinschaft plöslich ausfällt. Indem aber das deutsche Bürgertum die politische Führung der Nation beansprucht, hat sich eine Gesellschaft dem Volke als Kührung vorgestellt, die dafür nie geboren war.

Und das Volk hat das erkannt und instinktsicher abgelehnt. So war es denkbar, daß eine fremde Rasse sich unterstehen konnte, mit einer primitiven Parole inmitten unseres Volkes eine alte Narbe aufzureißen, um im Proletariat eine Organisation dersenigen vorzunehmen, die durch das Fehlen einer wirklich geborenen Führung nunmehr führerlos geworden waren. Nur so war es auch verständlich, daß das zu einer politischen Führung nicht im geringsten bestimmte Bürgertum die Methoden und Gebräuche des wirtschaftlichen Lebens auf das Gebiet der Politik zu übertragen versuchte. Der anonymen Aktie entspricht dann der anonyme Stimmzettel und der Aktienmehrheit die parlamentarische Roalition.

Daß man mit beiden aber auf die Dauer nicht den Gedanken des Privatseigentums logisch oder gar ethisch und moralisch begründen konnte, war dann ebenfalls klar. Ie mehr diese Zeit in ihre inneren Widersprüche hineinschlitterte, um so leichter war es einer konsequent vorgehenden fremden Rasse, das instinktiv rege gewordene Mißtrauen des Volkes in seine politische Führung vollends zu erschüttern. Wenn das Bürgertum sich aufbaute auf dem gänzlich unpolitischen Gedanken des individuellen Besitzes, dann fundierte man die im Volke gegebene Opposition vollkommen natürlich auf jenem Teile, der an sich selbst



Nr. 102 Der Führer spricht zum Stahlhelm



Nr. 103 Reichsführertagung des Stahlhelm, Hannover 1933



Ar. 104 Der Reichskanzler verläßt das Propagandaministerium nach der Rundgebung: "Kamps gegen Hunger und Kälte".

nicht organisationsfähig war und auch heute nicht ist und daher im Rommus nismus die primitivste, ihm in grauer Vorzeit einst eigene Ausdrucksform des Lebens plötslich wiederfand. Es ist daher kein Zufall, daß Hand in Hand damit eine Rückentwicklung auf allen Gebieten der Kultur planmäßig vom Kommus nismus und seiner Führung propagiert und auch durchgeführt wurde.

Ebenso ist es aber auch natürlich, daß dieses Bürgertum als eine vollsständig unorganische politische Führung ohne sede ursächliche Veranlagung und damit Befähigung dem Angriff des Marxismus gegenüber zusammenbrechen mußte, und aus dem gleichen Grunde war auch seder Bedanke, auf dem Boden des Bürgertums und mit seinen politischen Organissationen einen Wandel der Lage herbeizuführen, aufzugeben.

Jeder Versuch, aus der bürgerlichen Welt heraus dem deutschen Volke eine neue Führung zu sichern, mußte scheitern an der Tatsache der innerlich hierzu nicht geeigneten Substanz.

Und die Frage, die sich nach dem Zusammenbruch des Jahres 1918 erhob, war damit nur die, ob es erstens noch einen genügend großen Kern senes Massenbestandteiles in unserem Volke gibt, der die Bildung unseres Volkes einst eingeleitet und durchgeführt hat und damit allein fähig sein kann, die se Gemeinschaft weiter zu führen und damit zu erhalten, und ob es zweitens gelingt, diesen Teil zu sinden und mit der Führung zu betrauen. Und dabei war solgendes klar: Nachdem sich unsere neue Gesellschaftsbildung aus ösonomischen Funktionen entwickelt hatte, war die Fähigkeit zur politischen Kührung unter keinen Umständen als unbedingt identisch mit der gesellschaftslichen Stellung des einzelnen Deutschen anzunehmen. Das heißt also: Zur Kührung des Volkeskonnten ebensowohl Menschen aus wirtschaftlich und damit gesellschaftlich minderen Schichten bestähigt sein, wie umgekehrt zahlreiche Mitglieder höchster, besonders wirtschaftlich oder sinanziell bedingter Gesellschaftskreise abgelehnt werden mußten.

Entscheidend durfte nur sein die fur diefen Zwed nötige innere

Veranlagung. Diese Menschen aber aus all den verschiedenen Ständen, Berufen und sonstigen Schichten herauszufinden, war die gestellte Aufgabe.

Dies war aber in Wahrheit eine sozialistische Handlung, denn: insem ich mich bemühe, für jede Funktion des Lebens aus meinem Volk den dafür Geborenen zu suchen, um ihm auf diesem Gebiet die Verantwortung zu überstragen ohne Ansehen seiner bisherigen wirtschaftlich bedingten oder gesellschaftslichen Herkunft, handle ich im Interesse Aller. Wenn aber das Wort Sozialissmus überhaupt einen Sinn haben soll, dann kann es nur den haben, in eiserner Gerechtigkeit, das heißt tiefster Einsicht sedem an der Erhaltung des Gesamten das aufzubürden, was ihm dank seiner angeborenen Veranlagung und damit seinen Werten entspricht. Dieser Grundsat ist von einer hohen Gerechtigkeit, weil er in sich logisch und vernünftig ist. Er ist anwendbar auf die Funkstionen des Lebens und damit auch auf das Gesamtgebiet der politischen Führung eines Volkes.

Es war damit nur entscheidend, durch welche Methode man diese Menschen finden würde, die als Nachfolger und damit Erbträger der einstigen Schöpfer unseres Volkskörpers heute seine Forterhalter sein können.

Es gab hier nur eine Möglichkeit: Man konnte nicht von der Rasse auf die Befähigung schließen, sondern man mußte von der Befähigung den Schluß auf die rassische Eignung ziehen. Die Befähigung aber war seststellbar durch die Art der Reaktion der einzelnen Menschen auf eine neu zu proklamierende Idee.

Dies ist die unsehlbare Methode, die Menschen zu suchen, die man sinden will, denn seder hört nur auf den Klang, auf den sein Innerstes abgestimmt ist. Man propagiere die Gewinnsucht als Inhalt einer Bewegung, und alle Egoisten werden sich ihr anschließen. Man predige die seige Unterwerfung, und was unterwürfig ist, wird kommen. Man erhebe Diebstahl, Raub und Plünderung zu Idealen, und die Unterwelt organissiert sich in Ringvereinen. Man denke nur an den Besitz und rede von Geschäften, und kann dann seine Anhänger in Wirtschaftsparteien vereinen. Man fordere aber Opfer

und Mut, Tapferkeit, Treue, Glaube und Heroismus, und melden wird sich der Teil des Volkes, der diese Tugenden sein eigen nennt. Dies aber war für alle Zeiten jener Faktor, der Geschichte machte. Die Bildung der Völker und Staaten sowie ihre Erhaltung ist aber der Inhalt dessen, was wir mit dem Wort Geschichte umfassen.

So habe ich im Jahre 1919 ein Programm aufgestellt und eine Tendenz niedergelegt, die der pazifistisch=demokratischen Welt bewußt ins Gesicht schlug. Gab es in unserem Volke noch Menschen dieser Art, dann war der Sieg un= ausbleiblich. Denn dann mußte dieser Fanatismus der Entschlossenheit und der Tat die ihm verwandten Menschen anziehen. Wo immer sich Träger dieser Eigenschaften befanden, mußten sie eines Tages die ihrem Blut eigene Stimme vernehmen, und, sie mochten wollen oder nicht, der Bewegung solgen, die der Ausdruck ihres eigenen innersten Wesens war. Das konnte fünf und zehn oder zwanzig Jahre dauern, aber allmählich entstand im Staat der De= mokratie der Staat der Autorität, im Reich der sammervol= len Sinnlosigkeit ein Kern fanatischer Hingebung und rück= sichtsloser Entschlossenheit.

Eine einzige Gefahr konnte es gegen diese Entwicklung geben: Wenn der Gegner das Prinzip erkannte, Klarheit über diese Gedanken erhielt und jeden Widerstand vermied, oder wenn er mit der letzten Brutalität am ersten Tage den ersten Keim der neuen Sammlung vernichtete. Beides unterblieb. Weder war diese Zeit mehr fähig zum Entschluß und zur Durchführung einer Versnichtung, noch hatte sie die Nerven oder wohl auch nicht das Verständnis für eine gänzlich passive, ausweichende Haltung. Indem man an Stelle dessen die junge Bewegung in bürgerlichem Ausmaß zu tyrannisseren bes gann, unterstützte man den natürlichen Auskeseprozeß in der glücklichsten Weise. Es war dann nur mehr eine Frage der Zeit, wann diesem gehärteten Menschenmaterial die Führung der Nation zusiel. Und daher konnte ich auch 14 Jahre warten, immer mehr erfüllt von der Erkenntnis, daß unsere Stunde einmal kommen mußte. Denn in diesen Jahren hat unsere

Bewegung, so wie ein Magnet die stählernen Späne an sich zieht, die staats= bildenden Kräfte und damit auch ihre erhaltenden im deutschen Volke gesammelt, aus allen Ständen und Berufen und Lebensschichten heraus.

Es hat sich wieder erwiesen, daß man ein großes Geschäft sehr wohl führen kann, aber oft nicht einmal eine Gruppe von acht Mann. Und es hat sich umsgekehrt gezeigt, daß aus den Bauernstuben und Arbeiterhütten heraus die gesborenen Führer gekommen sind, denn das war das Wunderbare dieser Zeit der Propagierung unserer Idee, daß sie ihre Wellen hinaustrug über das ganze Land und Mann um Mann und Frau um Frau in ihren Bannkreis zog.

Während die bürgerlichen Politiker um unser Programm frugen, ahnten sie nicht, daß Hunderttausende sich dieser Bewegung ergaben, einfach weil ihr innerer Empfänger auf die Wellenlänge dieser Idee gestimmt war.

So hielt plöhlich der Handwerker in seiner Werkstatt inne, ergriffen von dem Gefühl: Dort gehörst auch du hin! Der Knecht geht vom Pfluge weg mit dem Entschluß, sich einzuschreiben, der Arbeiter meldet eines Tages seinen Beitritt an, der Student wirft seine Pandekten hin und fühlt die Gewalt eines Zwanges, der ihn hineinführt in diese gärende Kraft seines Volkes!

Und darin liegt die gewaltige klassenversöhnende Mission dieser Bewegung. Eine neue Wertung der Menschen tritt ein. Nicht nach den Maßstäben des liberalen Denkens, sondern nach den gegebenen Maßen der Natur.

Und je mehr der Gegner glaubt, durch den nach seinem Wesen dosierten Terror die Entwicklung zu hemmen, desto mehr fördert er sie. Nietsches Wort, daß ein Stoß, der einen starken Mann nicht umwirft, ihn nur noch stärker werden läßt, sindet seine tausendfältige Bestätigung. Ieder Schlag erhöht den Trotz, jede Verfolgung steigert die zähe Entschlossenheit, und was wirkslich fällt, ist in seinem Abfall das größte Glück für die Bewegung. Die Nation aber sühlt allmählich die Entstehung einer neuen politischen Führung, der sie sich steigernd mehr und mehr ergibt, weil sie instinktiv in ihr etwas von jener Araft wittert, der sie einst ihre Entstehung zu verdanken hatte.

Dasselbe Volk aber, das in dieser liberalen Epoche mit seiner Führung in ewigem Hader liegt, steht mehr und mehr wie ein Mann hinter seinerneuen. Das Wunder, an das unsere Gegner niemals glauben wollten, ist Wirklichkeit geworden. In diesem vierzehnjährigen Kampfe hat sich in unserem Volke eine neue, nach vernünftigen und entscheidenden Gesichtspunkten durchgeführte Gliederung vollzogen. Aus 45 Millionen erwachsenen Menschen haben sich drei Millionen Kämpfer organisiert als Träger der politischen Führung der Nation. Zu ihrer Gedankenwelt aber bekundet sich als Anhänger heute die überwältigende Mehrheit aller Deutschen. In diese Hände hat das Volk vertrauensvoll sein Schicksalegt.

Sie muß dafür sorgen, daß dieser Rern, der bestimmt ist, die Stabilität der politischen Führung in Deutschland zu gewährleisten, erhalten bleibt für immer.

Die Bewegung hat dafür zu sorgen, daß durch eine geniale Methode der Auswahl nur jene Ergänzung stattfindet, die das innerste Wesen dieser tragensten Kräfte unserer Nation niemals verändert. Sie hat darauf zu achten, daß nicht die zahlenmäßige Größe dieses Kerns als ein Zeichen angesehen wird, nur seine innere Würdigkeit und damit seine innere Homogenität. Sie muß zeigen, daß die Auslese in der Zukunft nach denselben harten Grundsähen erfolgen muß, wie sie uns das harte Schicksal in der Vergangenheit auferlegt hat. Was früher zum Teil der Zwang unserer Gegner besorgte, müssen wir in Zukunft durch die eigene Härte ersehen. Wir dürfen nie davor zurückseuen, aus dieser Gemeinschaft zu entsernen, was nicht seinem inneren Wesen nach zu ihr gehört. Wir müssen daher im Laufe der Zeit die Bedingungen für die Zugehörigkeit verschärfen, nicht vermindern oder schwächen.

Niemals aber darf dieser Kern vergessen, daß er seinen Nachwuchs im ganzen Volke zu suchen hat. Er muß daher in stetiger Arbeit die ganze Nation nach seinen Prinzipien führen, d. h. sie lebendig erfassen. Nur bei dieser ununterbrochenen Urbeit mit und für und um das Volk entsteht ein wirklich innerer Bund, aber auch die Fähigkeit, das zu dieser Auslese Gehörende im Volke zu erkennen. Denn eine solche Auslese der politischen Führungsfähigskeit muß ängstlich darüber wachen, daß kein wirkliches Genie im Volke lebt, ohne gesehen und bei sich aufgenommen zu werden. Wenn die politische Führungsschicht einer Nation ihre arteigenen Talente im Volk übersieht oder gar mißachtet, trägt sie selbst die Verantworstung, wenn das geborene Talent sich endlich sein eigenes Tätigkeitsseld schafft; wäre es auch nur, um als Spartakus die Sklaven zu organisseren. Das geborene Genie wird sich niemals durch den geforderten Respekt für eine unfähige, weil unwürdig gewordene Führung auf die Dauer zwingen lassen, dem allmächtigen Besehl seines eigenen Ich den Gehorsam zu versagen. Das Volk hat aber ein Recht, zu fordern, daß, wie auf allen Gebieten des sonstigen öffentlichen Lebens, auch auf dem Gebiete der Politik seine fähigsten Söhne berücksichtigt werden.

Nur wenn sich eine solche feste Führungshierarchie aufbaut, wird sie als ruhender Pol in der Erscheinung Flucht auf lange Sicht hin die Leitung einer Nation gelassen und entschlossen zu betätigen vermögen. Sie, meine Herren Bauleiter und SU-Führer, sind mir im Verein mit den zahlreichen anderen Funktionären, Führern und Amtswaltern der Bewegung verantwortlich dafür, daß diese Erkenntnisse folgerichtig berücksichtigt und ver= wirklicht werden. Denn unser Leben ist ein vergängliches. Und unsere Unsterblichkeit auf dieser Welt liegt nur in der Richtigkeit der Grundsähe, denen wir das Leben unseres Volkes anvertrauen.

Die Gegenwart kann uns nicht mehr an Liebe und Treue unseres Volkessschenken, als sie uns gegeben hat. Die Zukunft aber wird uns einst wägen in eben dem Maße, in dem wir selbst an sie dachten.

Möge uns daher unser Gott bewahren vor senen Fehlern, die in der menschlichen Eigensucht begründet liegen, Erfolge der Gegenwart zu nehmen ohne Rücksicht auf die Folgen in der Zukunft. Indem wir uns so der Pflege des uns

vom Schicksal anvertrauten eigenen Blutes hingeben, helfen wir am besten mit, auch andere Völker vor Krankheiten zu bewahren, die von Rasse auf Rasse, von Volk auf Volk überspringen. Wenn in West= oder Mittel= europa erst ein Volk dem Bolschewismus verfällt, wird dieses Gift weiter fressen und das heute älteste und schönste Kulturgut der Erde ver= wüsten. Indem Deutschland diesen Kampf auf sich genommen hat, erfüllt es nur, wie schon oft in seiner Geschichte, eine wahrhaft europäische Mission."

Für die alten und neuen Kämpfer, versammelt um den geliebten Führer und seine Paladine, waren die Nürnberger Tage des 5. Reichsparteitages eine Zeit seelischer Erhebung, verantwortungsbewußter Besinnung und harten Zustunftswillens.

Die nationale Sehnsucht des deutschen Volkes hatte unter Adolf Hitlers Führung im Dritten Reich ihre Erfüllung gefunden. Seine geschichtliche Aufgabe, der Weg zur Volksgemeinschaft, wurde in Nürnberg rückschauend überprüft und vorschauend festgelegt: Aus Verwirrung, Leid und Not war die deutsche Volksgemeinschaft erstanden, die als Vollwerk gegen den Volschewismus nach den Nürnberger Worten des Führers "eine wahrhaft europäische Mission" erfüllt. Der Sieg des jahrelangen zähen Ringens war ehrlich erkämpft. Mit diesem stolzen Selbstebewußtsein verband sich das unerschütterliche Vertrauen auf den Endsieg, auf die unzerreißbare Volksgemeinschaft im Sinne der geschichtelichen Sendung Adolf Hitlers.

Zum Segen Deutschlands und Europas wurde der Nürnberger Rongreß des Sieges zum Kongreß des Friedens und der praktischen Poelitik des Aufbaus. Bei der für ganz Europa hochbedeutsamen, verantwortungsbewußten Stabilität der politischen Führung in Deutschsland wird das durch Adolf Hitler geeinigte deutsche Volk den geraden Weg der Zukunft gehen — mit den Wegweisern: Friede und Arbeit!

# Wir werden ein Dolf – unter Udolf Kitlers Führung.

Eine doppelte Heerschau schaffte ein granitenes Fundament für den friedlichen und ungestörten Aufbau des dritten Reichs: die Heerschau über das nationalsozialistische Deutschland in Nürnberg und die Heerschau über den "Bund der Goldaten" in Hannover. Der Generalappell der Nationalsozia= listischen Deutschen Arbeiterpartei hatte als Kongreß des Sieges, der wieder= gewonnenen nationalen Ehre und inneren Freiheit in dankbarer Freude alle führenden Kräfte des nationalsozialistischen Deutschlands, die Umtswalter, die SU und SS um den geliebten Kührer versammelt. Dieser Nürnberger Parteitag war aber auch der Kongreß der praktischen Arbeit und des Friedens. Er gab allen Teilnehmern ein klares Aufgabengebiet für die nun einsetzende friedliche Aufbauarbeit auf den Weg sowie die heilige Verpflichtung treuester Mitarbeit. Deutschland kehrte dann heim an die täglichen Arbeitsstätten, um neugestärkt und begeistert die zweite Stappe auf dem Wege zur sozialen Volks= gemeinschaft gemeinschaftsbewußt zurückzulegen. Die Reichsführertagung des Stahlhelms am 23. und 24. September 1933 in Hannover war gleichfalls ein Uppell des Gemeinschafts= und Freiheitsgeistes, und zwar aller deutschen Soldaten, des Stahlhelms, der SU und der SS unter dem siegreichen ge= meinsamen Symbol des Hakenkreuzes.

Der Führer sah auch im Tag von Hannover das Bekenntnis zu gemeinssamem Vertrauen, zur deutschen Gemeinschaftsgesinnung. Das gemeinschaftsgesinnung. Das gemeinschaftsgesinnung.

"Im Anfange unseres Kampfes stand Deutschland, am Ende unseres Kampfes wird wiederum nur Deutschland stehen!"

Weiter sprach der Kanzler herrliche Worte von dem "Wunder der deutschen Erhebung" und von der Notwendigkeit, "die große Mission gemeinsam zu

erfüllen und in Treue den Weg zu gehen". "So baut sich", sagte er, "dieses neue deutsche Volk auf einer ganzen Reihe von Bekenntnissen des Vertrau= ens auf und ich sinde, es gibt nichts Herrlicheres in der Entwicklungszeschichte des neuen Deutschlands als die Tatsache, daß in der Zeit seines Werdens wir uns die Hand reichen konnten als Männer, die einander nichts anderes zu geben hatten als einfach ihr gegenseitiges Gelöbnis des Vertrauens, der Gemeinschaft und des Wollens, des Zusammenarbeitens für unser Volk in der heiligsten Ueberzeugung, daß der vielleicht in der deutschen Geschichte sehr seltene Entschluß zur Zusammenarbeit nicht nur Erfolg hat, sondern daß er zu einem der segens= reichsten Entschlüsse überhaupt werden wird. Wir wollen uns die Hand reichen und wollen die große Gemeinschaft aufrechterhalten, die wir an unserem Volk einst gerühmt haben.

Mit innerer Freude und Bewegung bin ich zu diesem Tage hergekommen, der genau wie Nürnberg für mich nichts anderes ist als das feierliche Bekenntnis zu dieser Gesinnung und zu diesem Gelöbnis. Ich bin hierher gekommen, um Ihnen allen zu sagen, daß wir glücklich und entschlossen sind, die große Mission gemeinsam zu erfüllen und in Treue unseren Weg zu gehen. Wir denken dabei andächtig an unsere Toten. Sie sind heute unsere guten Geister, sie sind die Mahner für die Zukunft. Sie marschieren mit in unseren Reihen. Wir alle wissen, daß wir durch sie die Kraft bekommen haben, daß Wunder der deutschen Erhebung zu vollziehen."

Der Bundesführer des Stahlhelms, Seldte, hob den Friedenswillen der alten Soldaten, der Jugend und der ganzen Nation besonders hervor. Nach dem Erringen der inneren Freiheit gab er der sesten Zuversicht Ausdruck, daß auch die äußere Freiheit unter Adolf Hitlers Führung erreicht werden wird — durch den Zusammenschluß aller nationalen Kräfte:

"Die erste große Stufe unseres Freiheitskampfes, das Erringen der inneren Freiheit, haben wir erreicht, weil es gelang, die starken nationalen Kräfte auf einen Nenner zu bringen und unter Führung eines Mannes: Adolf Hitlers. Unter seiner Führung werden wir die zweite Stufe, die äußere Freiheit auch erreichen."

So konnte denn der Stabschef Ernst Röhm unter stürmischer Zustimmung das gemeinsame Gelöbnis aussprechen: "Nachdem dieser Bund der Soledaten, gemeinsten und Gelbaten, in Treue bis zum Tode verbunden, gemeinsam marschieren und fechten"!

Das Aufbauwerk des neuen Deutschlands vereinigt alle Deutschen zu zustunftsfrohem Schaffen. Die werdende deutsche Volksgemeinschaft bei der Arbeit gibt es ein eindrucksvolleres Bild? Es trägt die Unterschrift: "Frieden und Arbeit!"

In tiefer Symbolik tat unser Führer in Frankfurt a. M. für den Bau der neuen Reichsautostraße Frankfurt—Heidelberg am 23. September 1933 den ersten Spatenstich, er, der ehemalige Bauarbeiter, umsubelt von der Arbeiterschaft, die er dem deutschen Staate wiedergewonnen hatte.

Schon früher hatte Adolf Hitler auf diese staatspolitische Selbstverständlich= keit und Notwendigkeit immer wieder hingewiesen, so auch mit den Worten:

"Es handelt sich für die Regierung nicht nur um die negative Bekämpfung des Kommunismus, sondern vor allem um die positive Aufgabe der Gewinnung des deutschen Arbeiters für den nationalen Staat. Und die Herstellung einer wirklichen Volksgemeinschaft vermag allein diese zersetzenden Tendenzen schon im Reime zu ersticken. Durch die Einwirkung einer solchen weltanschaulichen Volksgemeinschaft brauchen unsere Beziehungen zu den anderen Völkern nicht zu leiden."

Hier in Frankfurt gab der Führer, als er den Spaten des Arbeiters ergriff, seinem seit vielen Jahren heiß ersehnten, erkämpften und nun erreichten Augensblick der nationalen Eingliederung des Arbeiters einen sinnigen Ausdruck, den das gesamte werktätige deutsche Volk als Mahnung des Führers deuten wird, den Weg der versöhnenden Volksgemeinschaft ehrlich, treu und mutig zu beschreiten.

Diesen Augenblick nannte er

"einen Markstein für den Bau der deutschen Volksgemeinschaft".

Seine Worte, die er in dieser denkwürdigen Stunde der Erfüllung gehenden deutschen Sendung an die Frankfurter Arbeiter richtete, gelten für alle schaffensten den deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen:

"Wir stehen heute am Beginn einer gewaltigen Urbeit. Sie wird in ihrer Bedeutung nicht nur für das deutsche Verkehrswesen, sondern in weitestem Sinne für die deutsche Wirtschaft erst in späteren Jahrzehnten vollständig geswürdigt werden. Dem Verkehr beginnen wir nunmehr neue Schlagadern zu bauen. Neue Verkehrsfragen werden nun in der Gestaltung des deutschen Straßenwesens die gebührende und notwendige Berücksichtigung sinden. In Jahrzehnten wird man dann den Verkehr abhängig sehen von diesen neuen großen Verkehrsstraßen, die wir nunmehr durch Deutschland ziehen wollen. 6400 Kilometer sind der erste Beginn dieses Werkes. Ich weiß, daß dieses Werk nie hätte entstehen können, wenn nicht — angefangen vom Kabinett der Reichsregierung über die Deutsche Reichsbank und die Deutsche Reichsbahn — die Erkenntnis der Größe dieses Werkes Platz gegriffen hätte und der Wille, dieses Werk zu verwirklichen.

Wir kämpfen damit zugleich auch gegen die schwerste Not und das tiefste Unglück, das über Deutschland im Laufe der letzten fünfzehn Jahre gekommen ist. Der Fluch unserer Arbeitslosigkeit, der Millionen Menschen zu einer unswürdigen und unmöglichen Lebenskührung verdammte, muß beseitigt werden. Wir sind uns klar darüber, daß der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit nicht von heute auf morgen zum vollen Erfolg führen kann. Aber wir sind uns auch klar darüber, daß dieser Kampf unter allen Umständen durchgeführt werden muß. Wir sind entschlossen, es zu tun, denn wir haben der Nation das Gelöbnis abgelegt, diese Not zu beseitigen (stürmische Heilruse). Vier Jahre haben wir uns damals ausgebeten, und wir wollen diese vier Jahre nützen zum Segen und Frommen unseres deutschen Volkes und damit in erster Linie für den

deutschen Arbeiter. Ich bin, meine Arbeiter, in der Zeit meines Kampfes um die Macht in Deutschland von denen, die selbst vorgaben, Arbeiterinteressen zu vertreten, oft angegriffen worden mit dem Hinweis auf meine Herkunft. Da= mals pflegte man zu fagen: "Was will denn der ehemalige Bauarbeiter oder Anstreicher eigentlich?" Ich bin glücklich und stolz, daß mich das Schicksal gezwungen hat, diesen Weg zu gehen. So habe ich vielleicht mehr als andere Verständnis bekommen für den deutschen Arbeiter, für seine Berson, für sein Leid, aber auch für seine Lebensnotwendigkeiten. Wenn wir dieses Werk heute beginnen, dann tue ich es nicht aus diesem Gefühl, aus diesen Erfahrungen meines Lebens heraus. Ich weiß daher auch, daß das, was heute mit einem Rest beginnt, für viele Hunderttausende Mühe und Schweiß bedeuten wird. Ich weiß, daß diese Tage des Restes vergeben, daß die Zeiten kommen, da Regen, Krost und Schnee dem einzelnen die Arbeit sauer und schwer machen werden. Aber es ist notwendig; diese Arbeit muß getan werden. Uns hilft niemand, wenn wir uns nicht selbst helfen. Den zweckmäßigsten Weg des deutschen Volkes, wieder in den Brozek der Arbeit zurückzuführen, sehe ich darin, durch große Monumentalarbeiten irgendwo zunächst die deutsche Wirtschaft wieder in Gang zu setzen.

Wenn ihr heute eine schwere Arbeit übernehmt und sie in den harten Zeiten des Herbstes, des Winters und des Frühjahrs weiterführen müßt, dann sorgt ihr dafür, daß durch eure gesteigerte Konsumkraft wieder hunderttausend andere in Fabriken und Werkstätten Arbeit bekommen. Es ist unser Ziel, die Konsumskraft der Massen langsam zu heben, um auf diese Weise dann die Produktionsstätten mit Aufträgen zu versehen und die deutsche Wirtschaft wieder in Bewesgung zu bringen.

Ich bitte euch daher, stets zu bedenken, daß es heute nicht in unserm Ermessen steht, welche Arbeit wir zu wählen haben. Ich bitte euch, zu bedenken, daß wir in einer Zeit leben, die das Wesentliche in der Arbeit an sich sieht, daß wir einen Staat aufbauen wollen, der die Arbeit schätzt um ihrer selbst willen und der den Arbeiter achtet, weil er eine Pflicht an der Nation erfüllt, ein Staat,

#### Wir werden ein Dolf

der durch seinen Arbeitsdienst jeden erziehen will, Söhnchen auch hochgeborener Eltern zur Achtung vor der Arbeit, zum Respekt vor der körperlichen Tätigkeit im Dienste der Volksgemeinschaft.

Ich weiß, daß dieser große Brozeß des innern Zusammenschmiedens unseres Volkes nicht von heute auf morgen vollzogen werden knan. Was in 30, 40, 50, 100 Jahren allmählich außeinanderbrach, daß ihr verzogen und verbildet wurdet, das können auch wir nicht in wenigen Monaten beseitigen. Wir wollen unser Volk erziehen, daß es sich entfernt von dem Irrsinn der ständischen Ueberheblichkeit, des Standesdunkels, der Einbildung, daß nur die geistige Arbeit zu schätzen wäre, daß das Volk begreift, daß jede Arbeit, die notwendig ist, ihre Träger adelt und daß nur etwas schändet, nämlich nicht beizutragen zur Erhaltung des Volkes. Eine notwendige Umstellung, die wir nicht vollziehen werden durch Theorien, nicht vollziehen werden durch Erklärungen oder durch Wünsche und Hoffnungen, sondern die wir nur vollziehen durch das Leben selbst, indem wir heute Millionen ansetzen für die Wiedergenesung der deutschen Wirtschaft, indem wir Hunderttausende ansetzen für große, monumentale, ich möchte sagen Ewigkeitswerte in sich tragende Aufgaben, werden wir dafür sorgen, daß das Werk sich nicht mehr trennt von denen, die es geschaffen haben. Man soll in Zukunft nicht nur an die denken, die es projektierten oder die es als Ingenieure in Bläne brachten, sondern auch an die, die durch ihren Fleiß, durch ihren Schweiß und durch die ebenso harte Tätigkeit die Pläne und Gedanken verwirklichten zum Nuten des ganzen Volkes.

So kann ich mir in dieser Stunde nichts Schöneres denken als das, daß sie nicht nur eine Stunde der Einleitung für den Bau dieses größten Straßen= netzes der Welt, sondern daß diese Stunde zugleich wieder ein Markstein für den Bau der deutschen Volksgemeinschaft sei, einer Gemeinschaft, die als Volk und als Staat das geben wird, was wir mit Recht auf dieser Welt fordern und verlangen dürfen.

So bitte ich Sie denn, gehen Sie jetzt zur Arbeit! Der Bau muß heute beginnen! Das Werk nehme seinen Anfang! Und ehe wieder Jahre vergehen,

#### Wir werden ein Dolf

soll ein Riesenwerk zeugen von unserm Dienst, unserm Fleiß, unsrer Fähigkeit und unsrer Entschlußkraft. Deutsche Arbeiter, an das Werk!"

Die deutsche Sendung des Führers erfüllt sich sichtbar, Tag um Tag! Einst kündigte er an: "Was Deutschland noch retten kann, ist die Dikta= tur des nationalen Willens und der Entschlossenheit!"

Glückhaft erleben wir est: der eine unbeugsame Wille unseres Führers und seiner Sachwalter schweißt alle Deutschen immer enger zusammen.

Ein neuer geistiger Schwung geht durch ganz Deutschland! Das letzte Gift des Rlassenhasses und des Parteiengezänks weicht aus dem genesenden deutschen Volkskörper. Der erlösende Hauch der Versöhnung umweht alle Deutschen als gleichwertige Volksgenossen und Volksgenossinnen. Deutscher ist Deutscher, gleichgültig, ob er in Bapern, Ostpreußen oder im Rheinland wohnt. Volkszenosse ist Volksgenosse, ob er diesen oder senen Beruf hat, ob er Protestant oder Katholik ist.

Das geschichtliche Einigungswerk Adolf Hitlers ist nicht formal konstruiert; es geht vom Geistigen aus, ist Erfüllung seiner gottgewollten Sendung.

In der versöhnten deutschen Volksgemeinschaft werden wir ein Volk, eine Nation! Unser Führer bleibt unser unvergleichliches Vorbild, unser Erzieher.

Deutschland, das 65 Millionen=Volk im Herzen Europas, ist politisch, sozial und kulturell erwacht und wird zum Bollwerk des Friedens im Abendland.

Der Weg zur versöhnten deutschen Volksgemeinschaft, den Adolf Hitler gegangen ist, ist ein Weg friedlicher Ausbauarbeit. Das Volk hat sich selbst wiedergefunden — in Liebe und Treue zum Führer geeint. Ihm vertraut es: er wird Arbeit und Brot schaffen; er wird die Ehre des gesamten deutschen Volkes vertreten; er will den Frieden und Gerechtigkeit! Die deutsche Sendung Adolf Hitlers vollendet sich: das Volk wird Nation!

Das wird dann der Endsieg des Nationalsozialismus sein, die endgültige Erfüllung der Mission Adolf Hitlers!

# Quellen-Angabe

Anacker, Heinrich: "Wir brechen die Ketten, wir machen uns frei." — "Das braune Hemd ist unser Chrenkleid." — "Steig auf, du Jahr der deutschen Schicksalswende." — "Wir kämpften erbittert zwölf Jahre lang."

Balk, Ernst Wilhelm: "Mein Führer", Berlagsbuchhandlung Paul Schmidt, Berlin N. 54. Bangert, Otto: "Er stieg empor aus Urwelts Tiesen", aus dem Werk "Gold oder Blut". Berlag Franz Eher Nachs., München 2 NO. Preis gebunden Mk. 3,60, kart. Mk. 2,70.

Berlag Franz Cher Nachf., München 2 NO. Preis gebunden Mk. 3,60, kart. Mk. 2,70. Bangert, Otto: "Deutsche Revolution". Ein Buch vom Kampf um das dritte Reich. Berlag Franz Eher Nachf., G. m. b. H., München 2 NO.

Barth, Hermann: "Göring". Berlagsbuchhandlung P. Schmidt, Berlin N. 54.

Beck, Friedrich Alfred: "Deutschlands Wiedergeburt durch den Nationalsozialismus". Berlag von Belhagen u. Klafing, Bielefeld und Leipzig.

Blen, Wulf: "SU marschiert". Union Deutsche Berlagsgesellschaft, Stuttgart, Berlin, Leipzig. Boepple, Dr. Ernst: "Udolf Hitlers Reden". Deutscher Bolksverlag, Dr. E. Boepple, München. Bouhler, Philipp: "Udolf Hitler. Das Werden einer Bolksbewegung". Berlag Charles Colemann, Lübeck.

Brandmayer, Balthafar: "Melbegänger Hitler". Buchverlag Franz Walter, München 19.

Caub, Ritter von: "Beil Sitler Dir". Das Bolksliederbuch des neuen Deutschland, Standarten-Berlag, Leipzig C. 1.

Chelius, Frig G.: "Aus Adolf Hitlers Jugendland und Jugendzeit". Berlag der deutschen Großbuchhandlung, G. Schaufuß, Leipzig.

Czech-Iochberg, Erich: "Wie Abolf Hitler ber Führer wurde". Verlag von Philipp Reclam jr., Leipzig.

Daunderer, Dr.: "Die Ziele der NSDAP in Stichwörtern erläutert". Nationaler Freiheitsverlag Berlin SW. 68.

Ekkehart, Klaus: "Die Reichsstatthalter". Ein Bolksbuch. Arno Reißenweber Berlag, Gotha. Ekkehart, Klaus: "Adolf Hitler". Ein Bolksbuch. Arno Reißenweber Berlag, Gotha.

Fanderl, Wilhelm: "Bon sieben Mann zum Bolk". Illustrierte Geschichte der NSDUB und Su. Verlag Gerhard Stalling, Oldenburg i. D.

Fichte, Johann Gottlieb: "Du follst an Deutschlands Zukunft glauben".

Hitler, Adolf: "Mein Rampf". Berlag von Franz Cher, Nachf., München 2, MD.

Hitler, Adolf: "Adolf Hitler an die deutsche Nation. Die großen Reden des Führers auf dem Nürnberger Parteitag 1933". Berliner Börfenzeitung, Berlin W. 8, Kronenstr. 37. Kelter, W.: "Adolf Hitler". Berlag der Dürr'schen Buchhandlung, Leipzig.

Rlenker, Ernft: "Berfailles".

Knorreck, Alfred: "Albert Leo Schlageter". Berlag Heinrich Handel, Breslau.

Man, Werner: "Abolf Hitler, der Retter Deutschlands". Berlag Heinr. Handel, Breslau.

Nicolan, Dr. Helmut: "Grundlagen der kommenden Berfaffung. Ueber den staatsrechtlichen Aufbau des dritten Reichs". Berlag von Reimar Hobbing, Berlin SW. 61.

Pardun, Urno: "Bolk ans Gewehr" (Text und Musik). Berlag für deutsche Musik, Berlin, Standarten-Berlag, Leipzig C. 1.

Presmanr, Hermann: "Der Nationalsozialismus und die Führer zum neuen deutschen Bolkstum". Berlag Paul Mähler, Stuttgart.

Rebentisch, Willy: "NSDAP. Unsere Führer im Bild". W. Rebentisch, Verlag, Leipzig C. 1. Reibnig, Freiherr Kurt von: "Im Dreieck Schleicher, Hitler, Hindenburg, Männer des deutsichen Schicksals". Carl Reihner, Verlag, Oresden. Reventlow, Ernft, Graf zu: "Der Weg zum neuen Deutschland". Gin Beitrag zum Wiederaufstieg des deutschen Bolkes. Zentralstelle für den deutschen Freiheitskampf, Essen, Moorenstraße 28.

Rosenberg, Alfred: "Das Wesensgefüge des Nationalsozialismus". Verlag Franz Sher, Nachk., München 2 NO

Rosenberg, Alfred: "Wesen, Grundsätze und Biele der NSDUP". Deutscher Bolksverlag Dr. E. Boepple, München.

Rosenberg, Alfred: "Der Mythus bes 20. Jahrhunderts". Hoheneichen-Berlag, München.

Seeler. Hans D.: "Goebbels". Berlagsbuchhandlung P. Schmidt, Berlin N. 54.

Selchow, Bogislaw von: "Ich bin geboren, deutsch zu fühlen". G. Braun (N. G. Elwertsche Berlagsbuchhandlung, Marburg).

Sohns, Hansfrig: "Rampf und Aufstieg des Nationalsozialismus zum dritten Reich". Union Deutsche Berlags-Gesellschaft, Stuttgart, Berlin, Leipzig.

Suchenwirth, Dr. Richard: "Iwölf Schickfalsgestalten der deutschen Geschichte". R. Boigtländers Verlag, Leipzig.

Sutberlet, Beinrich: "Bolk will zu Bolk."

Schenzinger, R. A.: "Der erste beutsche Mai". "Zeitgeschichte" Berlays- und Bertriebsgesellschaft m. b. H., Berlin W. 35.

Schmidt-Pauli, Edg. von: "Hitlers Rampf um die Macht". Berl. v. G. Stilke, Berlin NW. 7. Schmidt-Pauli, Edgar von: "Die Männer um Hitler". Berl. f. Kulturpolitik, Berlin 1932.

Stark, Dr. Johannes: "Abolf Hitlers Biele und Perfönlichkeit". Deutscher Bolksverlag Dr. E. Boepple, München.

Warncke, Paul: "Bruder, komm und gib mir beine Sand".

Wendt, Hans: "Die Nationalversammlung von Potsdam". Berl. E. S. Mittler u. Sohn, Berlin. Wendt, Hans: "Der Tag der nationalen Arbeit". Berlag, E. S. Mittler u. Sohn, Berlin.

# Quellenverzeichnis der Bilder

Bhoto Exter, Duffeldorf: Bilb 11, 13, 20 bis 22, 33, 35 bis 44, 58 bis 61.

Nationalsozial. Bildberichterstattung Hoffmann, München: Zeichnung Titelbild, Bild 2, 3, 9, 16. 17, 87 bis 89.

Photo 3. Knippenberg, Duffeldorf: Bild 80, 81, 83.

Breffe-Bild-Bentrale, Berlin: Bild 25 bis 30, 92, 98, 99, 100.

Sammlung F. J. M. Rebfe, München: Bild 1, 4 bis 8.

Scherls Bilberdienst, Berlin: Bilb 10, 12, 14 15, 19, 23, 31, 32, 47 bis 54, 56, 57, 62 bis 79, 82, 84, 85, 90, 91, 93 bis 97, 101, 104, Leporello.

Photo W. Weiler München: Bild 18, 34, 55, 86.

Bruno Wiesener, Pforgheim: Bilb 24.

Ludwig Wirt, Roin-Chrenfeld: Bild 45, 46, 102, 103.

# Oruckfehler-Berichtigung

Seite 89, Beile 7 und 14, ftatt Robleng - Roburg.

# Verzeichnis der Abbildungen

```
Titelbild: Unfer Führer.
                 Am 9. November 1923 am Marienplats. — Die Fahnenweihe auf dem Marsfeld am 28. Januar 1923.
                 Weihe der erften Standarten auf dem Marsfeld 1923.
                 Oberländergruppe im Festzug 1923.
Ein mutiger Beginn . . . . ein trübes Ende.
     3.
     4.
                 Die Gefallenen vom 9. November 1923.
— mit Gewalt versperrt.
Der Dank für die Freiheitskämpfer.
Abolf Hitler verläßt die Festung Landsberg.
Aus dem Standesamtsregister in Braunau, Adolf Hitlers Geburtsort.
Heilige Stätten der Nation.
Seilige Stätten der Nation.
     6.
     7.
     8.
    9.
  10.
  11.
  12.
                 Gedenkfeier für Albert Leo Schlageter.
Gedenkfeier für Horft Weffel.
  13.
  14.
                 Neue Standarten werden durch Berühren mit der Blutfahne von 1923 geweiht.
                Neue Standarten werden durch Berühren mit der Blutsahne von 1923 geweiht. Barteitag 1923.
Barteitag 1923.
Abolf Hitler im Gespräch mit Hermann Esser.
Der Führer bei einer großen Propagandarede.
Abolf Hitler im Kreise alter Kameraden.
Abolf Hitler inmitten einer begeisterten Jungmädchenschar.
Der Führer inmitten des jungen Deutschland.
Abolf Hitler auf dem Parteitag Nürnberg 1929.
Ein Bild von dem Nürnberger Parteitag 1929.
Barteitag Nürnberg 1929, Eintressen der SU aus dem Rheinland.
Im Quartier der SU, Nürnberg 1929.
Feldküchen der Berliner SU im Festzuge in Nürnberg.
General von Epp spricht bei der Gesallenenehrung vor dem Ehrenmal im Luitpoldhain, Nürnberg 1929.
Borbeimarsch der SU vor dem Führer, Parteitag Nürnberg 1929.
Unsprache des Führers an die SU, Parteitag Nürnberg 1929.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  22.
 23.
 24.
 25.
 26.
 27.
 28.
 30.
                 Gesandischaft.
Des Führers Ankunft in Berlin.
Juli-Wahlen 1932.
 33.
                 Adolf Hitler mählt in München.
Unermüdlich war der Führer tätig, um das deutsche Volk wach zu rütteln.
Der Führer auf dem Reichsjugendtag in Potsdam 1932.
Der Führer liebt die Jugend.
Der Führer bei der deutschen Jugend in Potsdam.
 34.
 35.
  36.
 37.
 38.
                 Alle freuen sich ben Führer zu sehen.
SA-Areffen in Braunschweig. Abolf Hitler und Herzog von Coburg-Gotha.
Der Führer spricht.
  39.
 40.
 41.
                 Braunschweig 1931.
Die Flugmaschine des Führers.
 42.
 43.
                Die Flugmaschine des Führers.
Adolf Hitler's Deutschlandslug.
Die deutsche Jugend erlebt "Hitlers Flug über Deutschland" im Tonfilm.
Erwerbslose Bolksgenossen erleben zum ersten Male den Nationalsozialismus im Tonfilm.
Nach Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler.
Unbeschreiblicher Jubel bei der Machtübernahme 30. Januar 1933.
Verordnung des Reichspräsidenten über die Auslösung des Reichstages.
Erste Reichstagssitzung in der Kroll-Oper.
 44.
 45.
 46.
 47.
 48.
 49.
 50.
```

Der Staatsakt in der Garnisonkirche zu Potsdam am 21. Marz 1933.

```
Reichspräfident v. hindenburg und Reichskanzler Udolf hitler vor dem Reichsehrenmal
      52.
                                             in Berlin.
                                  Reichspräsident v. hindenburg und Reichskanzler Adolf hitler am Bolkstrauertag im
       53.
                                              Berliner Reichsehrenmal.
                                 Adolf Hitler und Dr. Goebbels während der großen Horst Wessels-Gedächtnisseier.
Adolf Hitler spricht in der Residenz zu 500 Faschisten.
Adolf Hitlers Ankunst in Königsberg. (Letzter Abend des Wahlkampses.)
      54.
        55.
        56.
                                Avoil sinters Ankunst in Konigsverg, trester Avend des Adolf Hitler im Gespräch mit Obergruppenführer Ligmann. Adolf Hitler und die Jugend. Der Führer wird freudig begrüßt. Der Führer in Dortmund 1933. Borbeimarsch der Dortmunder SU.
       57.
        58.
        59.
       60.
                             Borbeimarsch der Dortmunder SU.
Bor der Krolloper — Hitler kommt.
Reichspräsident v. Hindenburg und Reichskanzler Adolf Hitler beim König von Schweden.
Der 1. Mai 1933 in Berlin. Reichspräsident von Hindenburg und Reichskanzler Adolf
Hitler bei der Ansakt zur Kundgedung.
Reichskanzler Adolf Hitler spricht am Tag der deutschen Arbeit.
Reichspräsident und Reichskanzler im Gespräck mit Arbeitervertretern aus Danzig.
Der Reichskanzler beim Reichspräsidenten als Gast.
Reichskanzler Hitler und der ungarische Ministerpräsident Gömbös.
Uraussührung "SU-Mann Brand" im Ufa-Valast am Joo in Berlin.
Reichskanzler Hitler sprack vor der auswärtigen Presse.
Der Reichskanzler vor der auswärtigen Presse.
Reichskanzler Hitler sprack vor der auswärtigen Presse.
Reichskanzler Hitler im Berliner Rathaus anläßlich der großen Landwirtschaftsaussstellung.
Reichskanzler Hitler im Berliner Rathaus anläßlich der großen Landwirtschaftsaussstellung.
Reichskanzler sitter und sein Uhjutant Brückner als Ronzertgäste.
Ein schöskanzler in Berliner Rathaus anläßlich der großen Landwirtschaftsaussstellung.
Reichskanzler Hollen Wiel.
Der Führer und Dr. Goedbels geben in Berchtesgaden Autogramme.
Udolf Hitlers Flottenbesuch in Kiel.
Der Reichskanzler mit dem Ches der Marineleitung, Admiral Raeder.
Der Reichskanzler mit dem Ches der Marineleitung, Admiral Raeder.
Der Reichskanzler begrüßt einen alten Bauern im Manövergelände bei Ulm.
Während der Rede des Oberpräsidenten der Proving Ostreußen.
Reichpräsident von Hindenburg, Reichskanzler Adolf Hitler, Preußischer Ministerpräsident
Söring. Tannenbergtag 1933.
Saar-Kundgebung am Niederwald-Denkmal 1933.
Deutsch die Saar immerdar!
Der Führer spricht deim Stuttgarter Turnsest.
Einweihung einer Reichsssührerschule.
Filhzertagung der KO in Minchen.
Ein unvergestlicher Augenblick.
Engverdunden mit Arbeit

— und Brot.
       61.
                                  Bor der Krolloper - Sitler kommt.
        62.
       63.
       64.
       65.
       66.
        67.
        68.
       69.
        70.
        71.
      72.
73.
        74.
        75.
        76.
        77.
        78.
        79.
      80.
       81.
       82.
       83.
       84.
       85.
        86.
      87.
       88.
                                                                       . und Brot.
       89.
                                   Der Führer kommt.
       90.
                                 In Erwartung des Führers.
Ruhe! Der Führer spricht!
       91.
        92.
93. Der erste Parteitag der NSDAP im neuen Reich.
94. Der Führer auf dem Umtswalter-Appell, Nürnberg 1933.
95. Adolf Hitler und Stabschef Röhm bei der Gesallenenehrung, Nürnberg 1933.
96. Borbeimarsch der SU vor dem Führer, Nürnberg 1933.
97. Ein unvergestlicher Eindruck, Reichsparteitag Nürnberg 1933.
98. "Graf Zeppelin" wird von der Hitler-Jugend begeistert begrüßt, Nürnberg 1933.
99. Das Zelt des Führers im SU-Lager, Nürnberg 1933.
100. Standkonzerte der SU- und SS-Rapellen bei Fackelbeleuchtung. Nürnberg 1933.
101. Die begeisterte Volksmenge jubelt dem Führer zu, Nürnberg 1933.
102. Der Führer spricht zum Stahlhelm.
103. Reichssührertagung des Stahlhelm, Hannover 1933.
104. Der Reichskanzler verläßt das Propagandaministerium nach der Kundgebung: "Kampf gegen Hunger und Kälte".
Reporello: Der Führer spricht auf dem Amtswalter-Appell in Nürnberg 1933.
                                   Der erfte Barteitag ber NSDUB im neuen Reich.
      93.
```

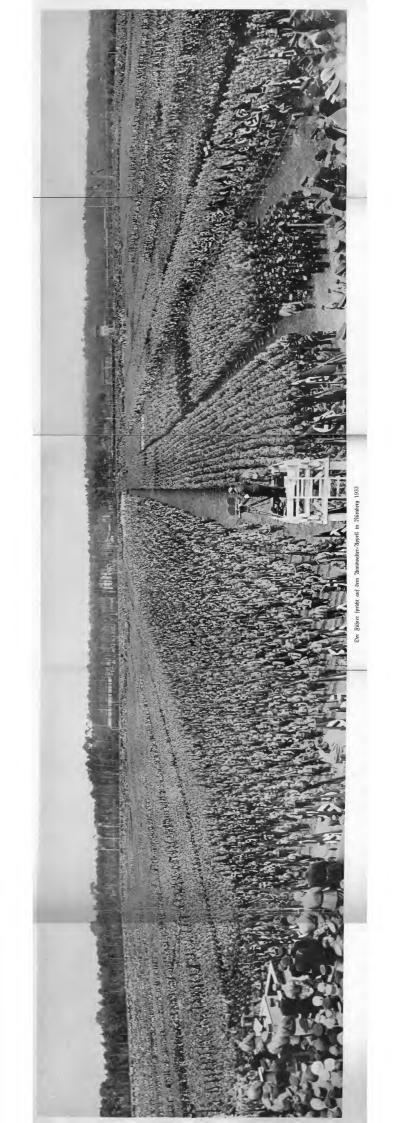